

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.

# HARVARD COLLEGE LIBRARY



FROM THE FUND OF CHARLES MINOT

**CLASS OF 1828** 



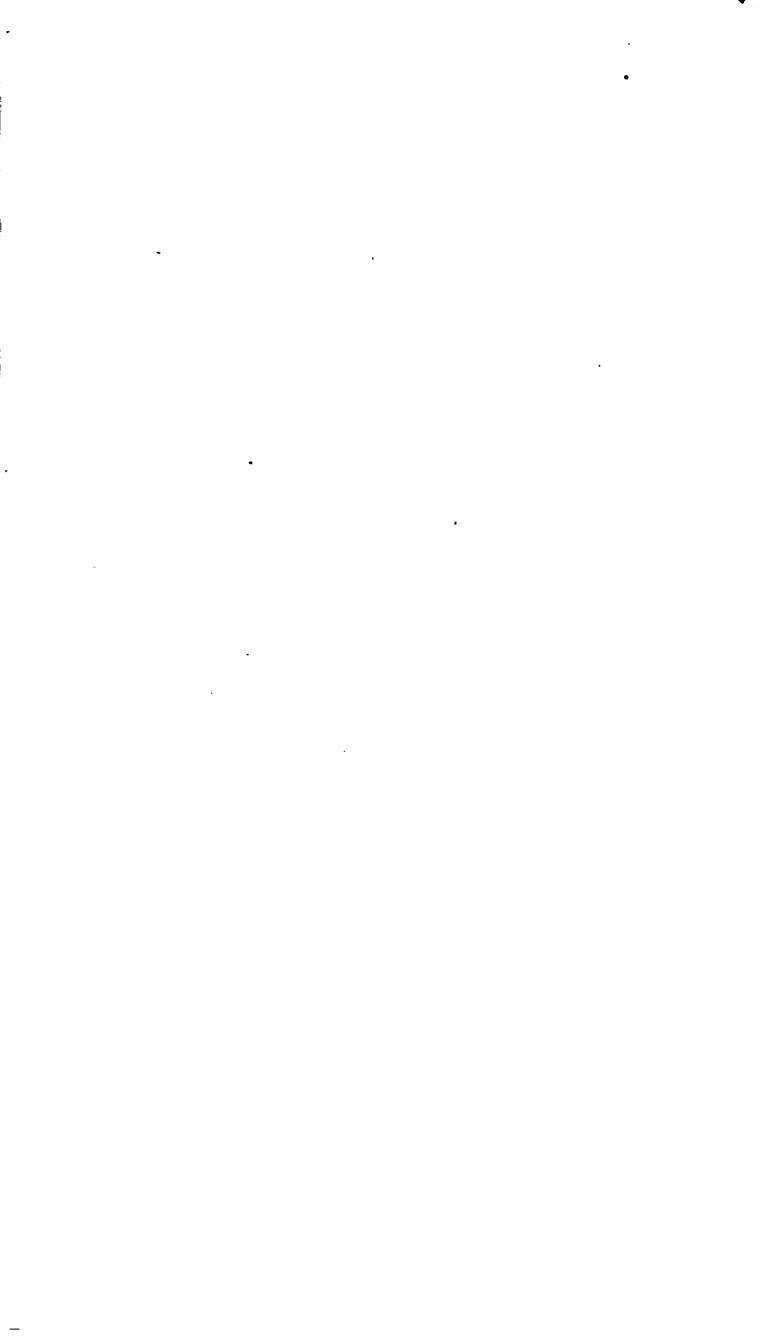

|   |   |   | • | • |   |
|---|---|---|---|---|---|
| • |   |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |

# Gesammelte Werke

ber Bruber

# Christian und Friedrich Leopold

Grafen zu Stolberg.

Funfzehnter Band.

Samburg, bei Friedrich Perthes. 1827. 48346.15

APR 181965

Mount fourt

COLLEGE

325

# Inhalt des funfzehnten Bandes.

Vier Tragodien des Aeschylos, übersetzt von Fr. L.

Prometheus in Banden.

Steben gegen Theben.

Die Perser.

Die Eumeniben.

Gedichte aus dem Griechischen, übersetzt von Chr.

Gedichte aus dem Lateinischen, übersetzt von Chr.

und Fr. L.

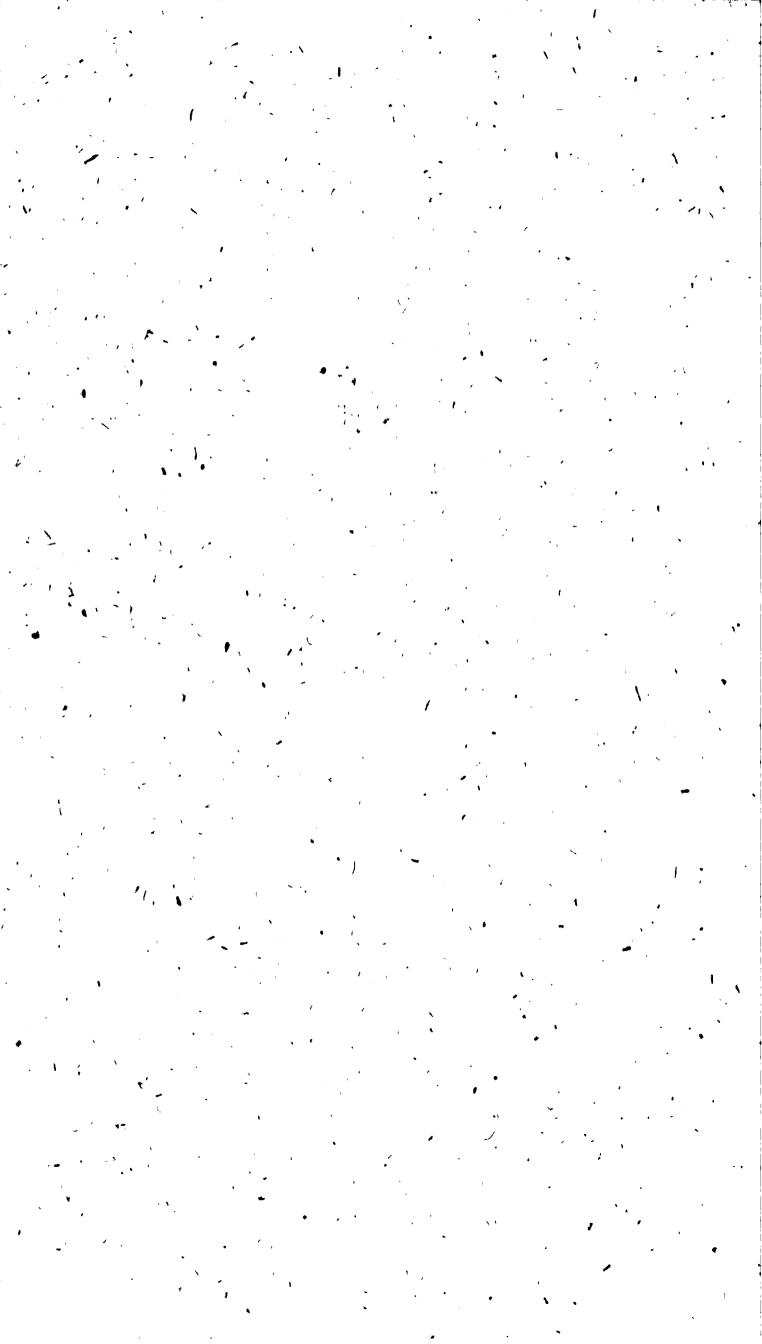

# Vier Tragodien.

des

Ae.schulos

übersest

n o a

Friedrich Leopold Grafen zu Stolberg.

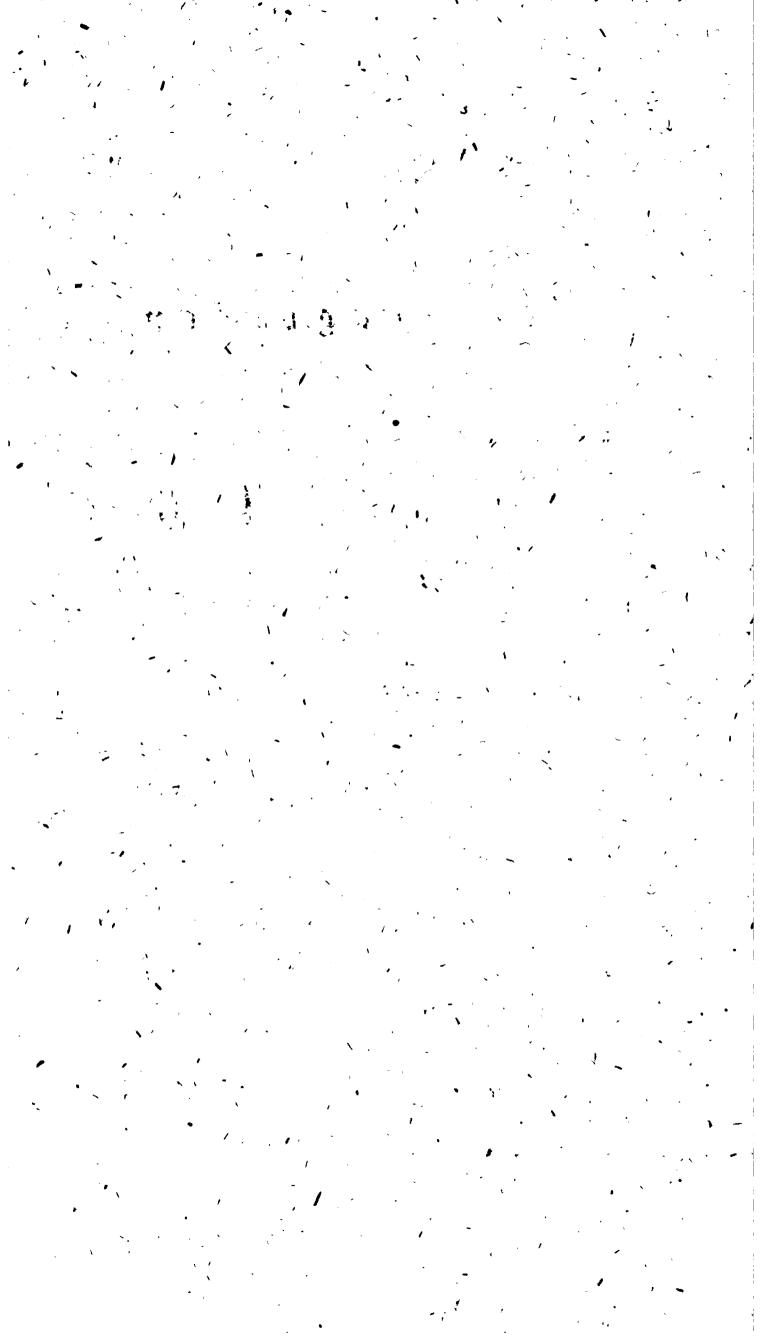

upugitoff comfortabli

the matter than a state of the same

Prometheus in Banden.

4.132

Commence eis verling inch

े असम्बद्धाः **स्**र

- 13/14 4. W.

Dis Scene is and elice between Signification

Sunfsehnter Theil

## Pandelnde Personen.

Rraft.

Gewalt., (Diese wird nicht redend eingeführt.)

Promethenes in Bushaniank

Chor von Nymphen, Tochtern des Ofeanos.

Ofeanos.

Jo, Tochter des Inachos.

Hermes.

Dephastos.

Die Scene ist auf einer Feisenbucht bes Kaukasos.

Kraft und Gewalt, ben Prometheus festhaltend, und Sephaftos.

Rraft

Wie sind bis an der Erde fernen Rand, Auf Pfaden Skuthias, in dde Wüsten Gekommen; nun gebührt, Hephasses, dir Zu thun was Vater Zens befahl, zu heften An jahe Felsen diesen Frevler hier, Wit unzerstörbaren Erzes harter Fessel. Er stahl die Blume deiner Kunff, und gab Sie Sterblichen, des Feuers Glonz; und des Soll er den Göttern düßent lornen soll Er die Herrschaft Jeus Kronion's ehren! soll Ablassen von dem Schus der Sterblichen!

Senkääng,

t nun Zeus han. dien Gott Fels. Doch harter Zwang gebeut mir kühn zu seyn; Des Vaters Wort verachten bringt Gefahr!

Erhabner Sohn der weisen Themis, dich Unwilligen soll ich unwillig-jetzt Mit Fesseln, welche schwer zu losen sind, An diese menschendde Hohe heften, Wo du nicht horen ihre Stimme wirst, Nicht schaun ihr Antlitz, wo der Sonne Gluth Der Schönheit Bluthe dir versengen wird! Erwünschet wird die sterngeschmückte Nacht Dich bergen vor dem Strahl; erwünschet wird Die frühe Sonne dir den Morgenreif zie der gest Abschmelzen; jedes Augenblickes Qual Wird dir am Herzen zehren, niemandriff, minimales Der dich erretten wird. Das ist der Lohnen wir us Für deine Liebe zu den Sterblichen ich in ich in in Du selbst ein Gott, verachtetest den Zorn in iille Der Götter, gabst ben Sterblichenigu viel. Nun sollst du Diesen freudelosen Steinmoglichen bie Mit ungebeugtem Bnie, und schlassos beten k : 2 200 Du wirst umsanst mit Thräpen: 1995 Gaspreit, 252 12 Wehklagen, Zeus wird unerhittlich fenn ling und fiels Der neuen Herrscher Arm ist immer schwer.

Genug! du zauderst? jammerst noch um ihn? 46. Der Götter Feind ist nicht dem Feind, der doch 2000. Dein Ehrenloos den Sterblichen perrieth?

医射流医疗 色

Sephaff os.

Biel gilt bes Blutes, und viel bes Umgange Reibt!

Rraft.

Bahr; aber kanpft bu beines Baters Willen" "

Hift immer hart und alles Tropes voll!

Rraft. Dein Jammern bringet ihm kein Heilt und willst Dr das vergebens thun, was boch nicht frommt?

Hephastos. D meine Runft, wie wirst bu mir verhaßt!

Rraft. Barum die Kunst? das Leiden, wolfches jest! Dich drückt, hat dir die Kunst nicht aufgelegt.

. Sephaftos.

D, ware fie boch eines andern Loost.

Det

t ift freit .

Doch harter Zwang gebeut mir kühn zu seyn; Des Vaters Wort verachten bringt Gefahr!

Erhabner Sohn der weisen Themis, dich Unwilligen soll ich unwillig-jetzt Mit Fesseln, welche schwer zu losen sind, An diese menschendde Sohe heften, Wo du nicht horen ihre Stimme wirst, Nicht schaun ihr Antlitz, wo der Sonne Gluth Der Schönheit Bluthe dir versengen wird! Erwünschet wird die sterngeschmückte Nacht Dich bergen vor dem Strahl; erwünschet wird Die frühe Sonne dir den Morgenreif die Chie giell Abschmelzen; jedes Augenblickes Qual-Wird dir am Herzen zehren, niemandriff, mannendies Der dich erretten wird. Das ist der Lohn in in in Für deine Liebe zu den Storblichen 1/2 :: 1000 1000 11000 11000 Du selbst ein Gott, verachtetest den Zorn in isse Der Gotter, gabst ben Sterblichenign viel. Nun sollst bu, diesen freudelosen Steinmagliche Du 19 Mit ungebeugtem Anie, und schlassos betende in 125 Du wirst umsanst mit Thedgeneuusd Gasphreit 32 32 Wehklagen, Zeus wird unerhittlich fent ling um der? Der neuen Herrscher Arm ist immer schwer.

String O

Sephaffos.

Riel gilt des Blutes, und viel des Umgangs Recht!

Rraft.

Wahr; aber kannst du deines Baters Willen uch widerstreben? Scheust du den nicht meht?

Bist immer hart und alles Tropes voll!

Rraft. Dein Jammern bringet ihm kein Heil und willst Du das vergebens thun, was doch nicht frommt?

Hephastos. O meine Kunst, wie wirst du mir verhaßt!

Barum die Kunst? das Leiden, wosthes jest! Dich drückt, hat dir die Kunst nicht aufgetegt.

D, ware sie doch eines andern Loos!

Rraft.

Den Göttern ist gefallen jedes Loos, Nur nicht des Herrschens; Zeus allein ist frei! Sephäffos.

Ich weiß es; widerstreben kann ich n it,

Rraft.

Und wirfst die Fessel dennoch ihm nicht um? Dich musse nicht der Vater zaudernd sehn!

Hephäst vs. Schau her, die Fessel liegt ja schon bereit.

Rraft,

Greif' zu, und wirf sie um bie Hand' ihm stark, Mit dem Hammer schlag', und keil' an den Stein ihn an!

Hollbracht, und nicht umsonst, ist dieses Werk.

Rraft.

Schlag fester, fester schnur, und laß nicht ab, Denn sonst entschläpft er, schlau und stark, dem Zwang.

Her eine Arm ist unauflösbar fest.

Kraft.

Nun schließ ihm diesen, daß er terne, Zeus

कु ६ में है के हिं लेक

So! dies wird keiner tadeln außer ihnt.

Rtaft.

Nun hammer ihm dutch bie Bruft, aus aller Racht, Des erzgegoßnen Keiles frechen Zahn:

Sephastos.

Prometheus, ich beseufze beinen Schmerz!

The state of the s

Du zauberst wieder? seufzest um den Feind: Kronion's? seufze nur nicht einst um dich!

gephaftos. in enn

Du siehst ein Jammerschauspiel vor bir stehn!

Reaft. Water

Ich seh' ihn leiden seiner Thaten kohn.
Die Schulterfesseln wirf ihm auch noch um.

Sephaffos.

Ich muß gehorchen; brobe nicht zu viel!

Rraft.

Ia, brohn will ich, und rufen lauter noch. Run steig' herab und zwäng' die Bein' ihm ein!

## Sephaffas.

Auch dieses ward, und sonder Must, wollbracht.

## Rrafte

Ackestige den Stift mit Hammerschlägen,

# Sephaffos.

Du sprichst so gräßlich wie dein Ansehn ist.

#### Rraft.

Sei Weichling du, doch wirf den starren Sinn Und meines Jortles Raubeit mir nicht vor!

### Sephästos.

Run laßt uns gehnz er ist im Des verstrick.

# Lation vid ron begener bei Mit Milliam

#### Araft.

Hier magst du tropen, magst geraubte Gaben Der Götter Kindern Eines Tages spenden! Vermögen Sterbliche, von dieser Qual Dir etwas abzuschöpfen? Nicht mit Recht, Prometheus, nennen dich die Götter weise; Denn du bedarfst den Rath der Weisheit, dich Aus dieser Jammerstuth heraus zu wälzen.

In a set a secale con greany die dinner fine cin!

Prometheus.

Erhabner Aether! Winde, schnell von Flug! Der Strome Quellen! Du, der Meereswagen Endloser Schlimmer! Wattererbe du! Du Sonnenkreis, der alles überschaut! Seht, was won Göttern ich erbuld', ein Gott! D der unerträglichen Qual! Und der langen Jahrtaufende. Die ich erdulden nach soll! Es ersann für mich, der die Himmkichen Nun beherrschet, diese schmähliche kessel! o weh! Ich beseufze, mit der jezigen, Kinftige Qualen! wod soll Thre Granze wohl senn? Und doch, was sag' ich? weiß ich nicht genau Die ganze Zukunftk...Unerwartet wird Kein Unfall mir begegnen. Sein Geschick Muß jeder tragen, jeder wissen, daß Des Schickfals Macht nicht zu bekänpfen ift! Ich kann mein Loos nicht schweigen, nicht aussprechen. Beil ich den Sterblichen Geschenke gab, Ward ich in's Joch des Jammers eingespannt. Beil spähend ich des Feuers Quell beschlich, Und in den hohlen Fenchet barg. Mit ihm Esschien den Menschen Kunde jeder Kunft, Und mit den Kunsten großes Heil zugleich.

Das war die Unthat! und ich bufe nun, An freiein Himmel angeschmiedet hier! And Ander D O weh's convents weldy ein Schall, it is a real Welch dunkles Gebüft wallt het zir mir? Von Göttern? Menschen 2 ober beibettei? Kommt wer an des Felsen außerstem Rand, in E Mein Leid zu schauen? oder warum sonft? Seht den gebundnen, ben unsellgen Gott! 🚉 💆 💆 Den von Zeus und von allen Unsterblichen, in ich ich Die da wallen in den Hof Kronion's; So gehaßten Gott! 🖟 👉 📆 weit Der zu sehr die Sterblichen liebte! Wehe mir, wehl war in the karatiel aff Es erhebt, wie von Wogeln, Gerausch In der Nähe sich; leichtes Gefieder : " : : : : : Sauset imsbendküften. Der wie Bud voor vord ans Alles, was sich nahet, ist. schrecklichemiet annie and Them bearing bearing and Chor von Rymphen: Entsetze bich nicht!

Entsese dich nicht!
Eilend, im Wettslug,
Schwang ein befreundender Reigen
Dir dis an den Felsen sich zu!
Flehend bewegten wir kaum
Zur Gewährung den Nater;
Es trugen uns wehende Lüstchen schnell;
Denn die Klüste durchschmetterte eisern Getöf

Und entschreckte ben Wangen die Rothe der Schaam

Daß wir rasch den gestägetten Wagen Bestiegen, mit unbekleidetem Fuß.

## Prometheus.

Wehe mir, weh'!
Töchter der vielgebärenden
Tethys, und des Vaters Pkeanos,
Der mit schlummerlosem Gewässer
Umwandelt die ganze Erde,
Sehet die Fesseln, mit welchen
An die Felsengesimse geschmiedet,
Ich leide, verdammet zu trauriger Hut.

## Ehor: Beringer

Ich sehe dich, Prometheus,
Mber ein Nebel, thränenschwer,
Stürzt auf die Augen wirz.
Denn an sengenden Felsen
Schließet dich der Zwang
Bon eherner Fessel.
Neue Beherrscher
Walten am Steu'r des Olympos;
Nach Zeus frevelnder Willführ
Schmiegt sich in neus Sesege
Hehre Sagung des Alteerthums.

Prometheus, .... Satte boch unter der Erd, und des Nides Schattenreich, in dem unbegränzten Tartaros. Mit unlösbaren Ketten mich Zeus and in hingeliere. Gebunden voll Wuth, wo der Götter Mir nicht-einer, noch irgend ein Wesen Spottete! Aber schwebend Unter offenem Himmel, Erduld' ich Elender

Meinen Feinden zur Freude!

F.171 (17.2)

Chor. Wem unter ben Göttern, Sonder Zeus, Ist so hartes Herz, Deiner Marter sich zu erfreun? Nicht, zu zurnen mit, dir, o Prometheus? Aber es hartet Zeus Zum Zorne sein starres Herz, bei Mit in beite in beite Er zähmet der Himmlischen Geschlecht! Und rastet nicht, bis er sättiget den Muth, an moon Ober einer ihm durch-Lift gerall, and and his die Die schwer zu erringende Herrschaft entreißt.

Prometheus. Es wird dennoch, wiewohl ich mit harten ! Und mit schmähligen Fesseln gekettet bin,

Der die Seligen beherrschet, mein

Bedürfen, ihm den neuen:
Rathschluß zu entdecken, der den Zepter
Und der Ehre der Macht ihm entreißen wied.
D es werden nicht die honigträufelnden
Zaubergesänge der gleißenden Rede
Wich bewegen; nich werd ich schauern:
Wor der starren Ordnung,
Und entdecken was er forschet, wosern er in
Wir nicht löset die schrecklichen Ketten,
Und Buse dieser Schmach mir zahlt!

Bist zu fühn! du sohnest:
Dem hetben West.
Wich durchschaubert Entsegen!
Ach, wann wirst du landen
Aus dem Jammermeer?
Richt offen der Bitte: das Herz,
Nicht zu sühnen ist Kronos Sohn!

Promiethen sie Gefog : 1.
In, ich weiß es, ranh imb-fich felber Gefog : 1.
fehr ich ihn einstein

ben butten Rieg.

than in the training

STORY OF THE PROPERTY.

Bundniß und Freundschaft miter

Mit dem Friede verlangendert, Friede verlangen.

#### Cfor.

Fred Land Control of the first the state of

Erdffne mir der ganzen Sache Lauf, Für welchen Frevel dich Aronion's Arm Ergriff, so schmäblich dich und erbittert straft, Wofern dich der Erzählung nicht verdreußt.

Prometheus.

Substitute of the contract of the contract of the

Zwar wird mir dieses zu erzählen schwer, Doch auch das Schweigen; beiben folget Gram. 17 12 Sobald der Götter Zorn entlodert war, in and mach Und Zwietracht unter ihnen sich exhub, Indem die einen Kronos wom demaThron in a die ?-Werstoßen wollten, drauf zu heben Zeus; arte-fiffe Der andern Sinn die Herrschaft Peus verwarfz. Bermocht ich nicht der Erde Kinder And i geffa traise Des Himmels, de Titanens zu Hervegen Bu folgen weisem Rath: aus Ungestum Und Trop verschmähten sie die miste List. Sie wähnten sonder Arbeit; durch Gewalt, hi An sich Myreisen die Hernschaft des Alympse of his Mir hatte meine Mutter Themis oft (Sie hat den Ramen wiel " und heißt, auch Proch &? Geweiffagt alles, was zukunftig war. Es könne nicht der Stärke noch der Gewalt

Belingen, flegen werbe nur bie Liff,... Mit Morten fielt ich ihren foldes var. Sie achteten es nicht bes Sorens werth. Bei diesem allen schien bas beste mir, Und meine Mutter flimmte mit mir ein, Beus benguftebn. Er bant' es meiner Lift, Daß nun ber tiefe Schlund bes Tartaros In Nachtgraup ben uralten Kronos bullt, Sammt feinen Streitgenoffen. Alfo that Ich dem Tyrannen, also thut er mir, Und tauschet Wohlthat gegen Marter ein. An einem Uebel franken Konige: Sie miffen ihren Freunden nicht zu traun! Doch weil the rach ber Urfach' meiner Pein Mich fregt, fo legt ich ledich auch diefe den . Raum hatte Zeus auf feines Baters Thron Sich hingesett, so theilt' er alsobald Den Gottern Gaben, andern andre aus, Und legte fest ber neuen Berrschaft Grund. Er trug nicht Gorge für ber Sterblichen att' es gern,

allein Ffle nicht Schlind. Die Menschen schipend fand ich dieses Leid, Doch wähne ich nicht, daß solthe Strafe mich Zermartern würd, an steile Felsen hier Verbannt, auf dher, nachbartoser Höh. Veweinet nun die gegenwärtige Noth Nicht länger, sondern kommt zu mir herab, Daß ihr mein kunftiges Geschick vernehmt. Sehorchet mir, gehorchet! Nehmet Theil An meinen Leiden! Denn das Elend schweist Umher, besucht bald diesen, sonen bald.

#### Chor.

Wir gehorchen, o Prometheus, dir gern, Und verlassen mit behendem Fuß Den schwebenden, leicht erschütterten Siß, Und den reinen Aelber, der Bögel Pfad, Und zu nahen der zackigen Erd', Und dein Elend ganz zu vernehmen.

#### Dreanos.

Nach vollendeter Reise des langen Wegs, Komm' ich, o Prometheus, zu dir; Ohne Gediß hab' ich gelenket, durch Befehl, Dieses Vogels eilebestügelten Flug. Ich erdulde mit dir, das wisse, dein Geschiek! Dies sodert des Geschlechts Verwandtschaft von mir; Doch Geschlecht nicht allein, es ist keiner Dem ich gönne so glänzendes Loos. Erkennen sollst du die Wahtheit', mit ward Nicht gegeben betrüglich zu schmeicheln um Sunst. Laß mich wissen, wie ich helsen dir kann! Du wirst wahrlich nicht klagen, daß einer Dir treuer als Okeanos sei!

### Prometheus.

Ha, was ist das? auch du kommsk her zu schaun Mein Leiden? wie erkühnst du dich, verlassend Die Fluth, die deinen Ramen trägt, und Küste Die du in selbstgewöldten Felsen hast, zu wandern in dies eisenschwangre Land? Kommst du mein Schicksal anzusehn? mit mir zu leiden? Nun so schau den Freund des Zeus, Der seine Götterherrschaft gründen half; Durch welches Jammers Last ihn Zeus nun beugt!

#### Ofean os.

Ich seh', Prometheus, und will guten Rath Dir geben, ob du gleich verschlagen bist. Erkenne deiner Kräfte Maaß, und stimme Zu neuen Sitten weislich dich herab. Ein neuer Herrscher waltet im Olymp. Wosern du solcher Neden scharf Geschoß Umherwirfst, mochte Zeus, sa thronet' er auch Biel höher noch, dich hören; und die Qual, Die jegt dich lastet, mochte dann nur Spiel Verzlichen gegen neue Strafen seyn. Drumt, Muh'beladner, taß vom Zurnen ab, Und strebe nach Befreiung jener Pein. Vielleicht scheint meine Red' einfältig dir, Doch ist dein Loos der stolzen Zunge Lohn. Du bist undiegsam, weichst dem Uebel nicht, Und ringst auf Wich zu häusen neues Weh. Doch solltest du mir folgen, und nicht, gegen Den Stachel lecken, wohl erwägend, daß Kronion undeschränkt und strenge herrscht. Nun aber will ich gehen, und versuchen Ob ich vom Elend dich erretten kann. Sei ruhig du, und lästre weniger; Weißt du noch nicht, da du so weise bist, Den Lohn, der einer schlimmen Zunge harrt?

### Prometheus.

Dich preis' ich selig, du sollst schuldlos, senn, Der mit mir wagt' und Theil an allem nahm! Doch setzt laß ab, und sorge weiter nicht. Nie wirst du ihn, der unerbittlich ist, Bewegen; hute dich vor Unfall selbst.

#### Dieanos.

Nun seh' ich in der That, du bist viel weiser, Dem Nächsten Rath zu geben, als dir selbst. Doch wendest du vom Vorsatz mich nicht ab. Fest trau' ich, fest, daß meine Bitte Zeus Mir schenkt, und dich aus diesem Jammer lös't. Prometheus.

Ich preise dich, und werd' es immer thun; An gutem Willen fehlt dir's nicht: allein Bemüh' dich nicht umsonst; es wird mir doch Nicht frommen deine Mühe, wie du auch strebst. Sei ruhig benn, und bleibe weit von Zeus. Unselig bin ich zwar, doch wünsch' ich nicht, Daß Vielen wiedersahre gleiches Leid.

#### Dfeanos.

Ich ruhe nicht; mich drängt zugleich die Moth Des Bruders Atlas, der im Abendland' Auf seinen Schultern eine schwere Last, Des himmels und der Erde Pfeiler, tragt. Much sah' ich mitleidsvoll den Erdensohn, Der sonst in Höhlen von Kilikia, Ein streitbar Ungeheuer, hausete, Den hunderthäuptigen, den stürmenden, Mit Macht bezähmten Typhos, welcher allen Bereinten Göttern widerstand, den Tod Aus aller Rachen Schlund entsetzlich blies, Und lodernd Gluth aus grellen Augen schoß, Mit Gewalt zu stürzen die Allgewalt des Zeus. hochbergeschwungen, flammenathmend traf Ihn da Kronion's immerwach Geschoß... Des Donners, und entschleuderte den Troß Des. Prahlens ihm; denn mitten in der Bruft

Ward ihm die Kraft vom Wetter ausgebrannt. Nun liegt er, ungeheuer und nervenlos, Hart an der Meeresenge Küsten da, Gedrückt von Pletna's Wurzeln. Aber hoch Sist, glühend Eisen hammernd, über ihm Hephastos. Flammenströme werden einst Entfrachen Aetna's Schlunde, die breite Flur Des fruchtgeschmückten Eilands mit dam Jahn Der hungrigen Verwüstung nagend. So-Wird Typhos schnauben seinen Groll empor, Und Flammenwirbel unerschöpflich spei'n, Wiewohl durchbrannt vom Donnerkeile des Zeus.

#### Prometheus.

Du bist erfahren, brauchst nicht, daß ich dich Belehre: rette dich, wie du vermagst; Laß mich allein ausschlipfen dieses Wich, Bis Zeus das Toben seines Grolles hemmt.

#### Dreanos.

Weißt bu, Promethous, benn noch nicht, daß Reden Des zornerkrankten Herzens Acrzte find?

Prometheus.

Wenn du zu rechter Zeit das Herz erweichst; Nicht, weil er schwillt, den Grimm mit Macht erstickst.

#### Dfeanos.

Prometheus. Berlorne Muh' und eitle Sorgsamkeit.

Dfeanos.

laß an der Krankheit mich nur krank sepn; oft Ist es gut, bei klugem Sinn nicht klug zu scheinen.

Promethens.
Zeus rechnet mir dann beinen Fehltritt an.

D'ke anos. Du willst durchaus, ich soll zur Heimath gehn.

Prometheus. Es möchte dich verhaßt bein Mitleid machen.

Dem neuen Herrscher allgewaltiger Macht?

Prometheus. Du magst dich hüten, seinen Zorn zu reißen!

#### Dreanps.

Des soll-dein Wehr mir ein Lehrer fern.

Prometheus.

Ching and a great the Analy method with the

Geh', reif' und bleibe fo wie nun gefinnt!

Ofeanos.

Willkommen ist mir dieser Rath von dir; Auch hebt sich der vierschenkliche Vogel schon Mit des Fittiges Schlag im breiten Pfade ber Luft, Und freut sich bald daheim das Knie zu beugen.

Cbor.

Ich beseufz', o Promesheus,
Dein verderbendes Geschick!
Es entträufeln den Augen
Thränen, die Wangen herab!
Denn entsetzlich schaltet Zeus,
Und nach selbsterfundnen Rechten;
Söttern, die er stürzte,
Droht er mit tropendem Speer!

Es erschallet schon rings das Gefild Von Klagetönen, Ueber deine Unit der Brüder Alterthümliche, hocherhabne Würde der Macht: Angränzenden "heiligen Fluren Alle sterblichen Bewohner Ueber dein Jammergeschiek.

Die Bewohnerinnen Kokhis,
Imgfraun, die im Streit nicht beben,
Und die Horden Stythias,
Belche dicht am Rande der Erbe
Des Mästis Pfuhl unwehnen,
Sammt Chalybia's Kriegesblüthe,
Und der Schaar von jenen Bürgern,
Die der Felfen steile Wohnung:
Em friegrisches Heer,
Scharfiches Heer,

Ich sah ber anbern
Setter nur einen
Sedränget in unerbittlichem Zwang;
Den Titan Atlas, der, immer
Anstrengend unendliche Kraft,
Die gewölchte Veste des Himmels.
Trägt auf dem Rücken und tief aufstöhnt,
Es rauschet der Weersfluth

D

u

G

Lautere Quellen ber Ströme ..... Beseufzen ben jammermurdigen Schmerz.

Prometheusi

Wähnt nicht, daß ich aus Weichheit, oder wick

Stillschweig', es nagt am Herzen mir, zur Schneach So an den Stein geschlossen mich zu sehn. Und doch, wer war's, der diesen neuen Göttern : 18. 18. Bostimmte Würden bronete? war's nicht ich? Doch davon will ich schweigen, denn ihr wift Es alles, Aber bort die Frevel an, Die ich an-Sterblichen verübte Ich gab Vernunft den Bliden und des Geiftes Rraft. (Dies soll ben Menschen nicht zum Vorwurf senn, Um meiner Wohlthat willen sag' ich's nur.) Sie sahen zwar, allein sie sahn umsonft, ::: ... Bernahmen bas Gehorte nicht, ben Schemen Des Traumes abnlich. Eine lange, Zeit Bermischten sie, nach blindem Chngefähr, Die Dinge, wußten nicht aus Ziegeln und Aus Zimmerholz im Sonnenlicht zu bau'n; Den regewinnmelnden Ameisen gleich Vergruben sie in finstre Höhlen sich. Auch kannten sie kein sichres Zeichen, nicht Des Winters, noch des Bluthenlenzes, noch Des fruchtbaren Commers; ohne Kund' und Waht Hinlebend, bis ich sie tes Stermenheers

Aufgang und schwererlernten Untergang Erkennen lehrte. Auch ber Jahlen Runft, Die nütlichste ber Kunft', erfand ich ihnen, Und lehrte sie der Worte sichtbar Bild. Der Musen Mutter, Die Erinnerung, führt' Ich also unter sie; die alles wirkt. Zuerst auch spannt' ich große Thier', in's Joch, Die, dienftbar jest zur Saumlast und zum Bug, Den Sterblichen der schweren Arbeit Duh' Erleichtern. Roffe gahmt' ich burch bas Gebiß; Am Wagen prangen sie, ber Reichen Stolz. Ja, ich erfand, kein andrer that's vor mir, Des Schiffers Wagen, ber auf weitem Meer Des Leines Flügel vor dem Winde wolbt. So große Dinge lehrt' Elender ich Die Menschen, nur mich selbst nicht Eine Kunft, Die jego mich von tieser Noth befreite.

#### Chor.

Unwürdig büßest du für dein Versehn; Sleich einem schlechten Arzt, der selbst erkrankt, Und muthlos zagt, vermagst du jest kein Mittel, Wodurch du heilbar wärest, auszuspähn.

#### Prometheus.

Bernimm, und wundre dich noch mehr, die Künste Und Kunden feber Art, die ich ersann.

Zuerst das Größte: Lag wo einer krank, So fand sich ihm kein Heilungsmittel, keins Das egbar war', in Trank noch Salbe keins; So dorrten sie aus Mangel der Hülfe Dahin, bis ich sie sehrte milder Safte Vermischung, welche jeder Krankheit steu'rt. Die Kunden der Weissagung ordnet' icht Bestignmte, welche Traume Wahrheit sahn, Der Vorbedeutungen verborgnen Sinn, Und jener Zeichen, die dem Wandelnden Begegnen; welcher Bogel Flug uns Gluck, Bur Rechten oder Linken schwebend, bringt, Das lehrt' ich sie, die Sitten jeder Art, Und Krieg' und Buhlschoft und Verbundungen. Des Eingeweides Ausspruch, ob es glatt Und welcher Fark" es ist, um angenehm Bu senn ben Göttern', sammt der Galle und Der Leber mannichfaltigen Geffalt. Die Gliederstück" und Schenkel, eingehüllt In Fett, verbrannt' ich auf dem Sühnaltar, Und bahnte so den Sterblichen den Pfad Der schwererlernten Kunst; von ihrem Blick Nahm ich den Staar, der Opferflamme Gluth Mit Urtheil anzusehn. Dem Schoof der Erd' Entwühlt' ich ihnen neues Vortheils viel. Erz, Gifen, Silber; Gold, wer ruhmet sich's Wor mir entbeckt zu haben? mahrlich keinerz Wofern er nicht mit eitler Zunge schwatt.

Mit einem Wort, vernimm's, Prometheus hat Die Menschen jede Kunff allein gelehrt.

# Chor.

hilf nicht den Menschen über Maaß und Ziel, Und nimm des eignen Unglücks wahr! Noch bin Ich guter Hoffnung, dich von Banden frei, Nicht minder wohl dereinst als Zeus zu sehn.

#### Prometheus.

So lautet nicht das Schicksal, dessen Schluß Erfüllung heischt; von vielem Weh gebeugt Und Jammer, werd' ich einst von Banden frei; Denn schwach ist Klugheit vor des Schicksels Zwang.

#### Chor.

Bet ist er, der des Schicksals Steuer lenkt.?

Prometheus. Die Mdren und vergeltenden Erinnen.

#### Chor.

Kronion ware schwächer benn als sie?

Prometheus.

Auch er entflohe seinem Schicksal nicht.

# Chor.

Was ward, als ewige Herrschaft, ihm bestimmt?

# Promethous.

Das werd' ich dir nicht sagen; flehe nicht!

### Chor.

Gewiß ein groß Geheimniß hullst du ein.

# Prometheus.

Davon genug; zur Unzeit wurd' ich nun Das offenharen, was ich nicht zu sehr Aerbergen kann. Erhalt' ich das geheim, So entstieh' ich dieser Bande Roth und Schmach.

#### Cbor.

Die Macht des allwaltenden Zeus Widerstreben meinem Willen!
Und ich müsse nimmer
Saumen mit frommen
Opfern der blutenden Stiere
Den Göttern zu nahn,
Am nie versiegenden Strome
Des Vaters Ofeanos!
Und ich müsse nimmer
Frevlen mit Worten!

Mir verbleibe dieser Vorsatz, Entrinne mir nie!

Ach, es ist lieblich In kühnen Hoffnungen Langes Leben auszudehnen! Und mit schimmernder Wonne Zu laben das Herz! Ich schauere, Dich zermartert zu sehn Bon tausendfältigem Weh! Zeus nicht scheuend, Eignem Willen gehorchend, Hegtest, o Prometheus! Du die Menschen zu sehr.

Ach, der danklosen Gunst!
Sag', o Prometheus!
Was ist die Kraft
Hinfälliger Menschen?
Ihr Beistand, was?
Sahest du nicht
In hülstoser Ohnmacht,
Gleich Traumgebilden und blind,
Ihr verstricktes Geschlecht?
Der Sterblichen Dünkel
Ereilte noch nie
Den immer harmonischen Rath des Zeus!

So vernehm' ich, Prometheus,
Indem ich nun sehe
Dein verderhendes Leid!
Ach, wie so anders
Umschwebte mein Ohr
Des Brautliedes Ton,
Das bei'm Ba'd' ich dir fang,
Und bei'm Hochzeitmahl!
Als du, stattlich beschenkend,
Unsre Schwester Hessone,
Ueberredet, zur Bettesgenossint

ÿ o.

Sold was proportion

The state of the state of the state of

Welches Land? welches Geschlecht? wen seh' ich part. An den Felsen geschlossen, von Stürmen durchweht? Welche Schuld büßest du? Rede, wo irr' ich umber? Ich Unglückselige, wo? O weh, wehe, weh! Wiederum treibt mich, die Elende, der Breusse Stachel!

Ich verzage, den tausendäugigen Hirten zu sehn! Er schleichet mit überlistendem Aug' umber! Auch todt birgt ihn die Erde nicht! hervorwallend aus den Schatten jaget er, Der geschreckten Sindinn gleich, Mich Hungernde, langs des Gestades Sand! Es entsummen dem wachsvereinten Idnenden Rohr' einschläfernde Beisen. D weh, wehe, weh! wo jaget, wo jagt Mein weitumirrender Lauf mich bin? Warum, o Kronion, warum? ... In welchen Sünden mich ertappend, Sauftest du Diesen Jammer auf mich? Und treibst, o weh! o weh! Mich Wahnsinnige, Mich Elende,

Durch das Schrecken der Brems umber? Ueberschütte mit Erde, verbrenne mit des Feuers Gluth,

Ober gieb den Ungeheuern ver Wogen mich, Beneide mir die Erhörung dieser Bitt', o du Kinig, nicht!

Genug ermüdeten die weitschweisenden Irren mich, Und ich weiß nicht, wie ich kann Diesen Qualen entgehn.

Chor.

Vernahmst du der gehörnten Jungfrau Wort

Aunfiehnter Theil

Prometheus.

Wie sollt' ich die Umbergescheuchte nicht, Die Tochter Inachos nicht hören, die Kronion's Herz in heißer Liebe schmelzt? Und nun zu weit verirrtem Laufe verdammt, Durch Here's Jorn umbergetrieben wird?

30.

Du nennest den Namen Meines Waters? rede, woher On ihn weißt; Elender, rede, wer du bist! Der die Müh'belabene Bei'm Namen nennt? Du nanntest dieses Uebel Welches die Göttinn erregte? Welches mit irrejagendem Stachel mich verzehrend sticht?

Dweh! o weh! Ueberwästigt durch der Feinde List, Und von des Hungers Geißel verfolgt, Wag' ich ungestüme Sprünge der Angst! Wer unter den Leidenden leidet, Dwehe, wehe! wie ich? Welche Leiden harren noch mein? Was soll ich? wo ist Weiner Krankheit Arzenei? Zeige, wenn du sie weißt, rede, Sag' es ber Jungfrau, ber unseligirrenden!

Prometheus siehst du hier, o Jungfrau, der Den Sterblichen die Gluth des Feuers gab.

D, der zum Heil der Sterblichen erschien! Prometheus, welch' Versehen büßest du?

3.0.

Prometheus. Nun eben Hört' ich auf mein Leid zu klägen.

Versagtest du mir diese Bitte wohl?

Promethe us. Sprich welche; was ich weiß, das sag ich die.

Ber schloß dich Hier an diese Felsenbucht?

Promien's **Rathschluß, und Hephassa Hand.** 

30.

Doch welches Frevels Strafe büßest du T

Prometheus.
So viel vermag ich, und nicht mehr, zu sagen.

30.

D sage noch, wo hat die Zeit ein Ziel, In welcher ich Elende irren soll?

Prometheus. Dies nicht zu wissen frommt dir mehr als wissen.

Berdirg mir nicht, was ich noch dulden soll.

Prometheus. Uns Neid verschweig' ich dir die Wahrheit nicht.

30.

Was zauderst du, mir alles rein zu sagen?

Prometheus. Milein um dich zu schonen zauderi' ich.

90.

D schone mich nicht mehr, als lieb mir ist!

Prometheus. Beil du denn willst, so red' ich; höre mich

#### Chor.

Noch nicht; gewähr' auch eine Wohlthat mie; Erforschen wir die Krankheit dieser erst, Indem sie felbst ihr Trauerloos erzählt! Dann forsche sie die Zukunft auch von die.

Prometheus. Dir ziemt es, Jo, mit Willsährigkeit Zu thun, weß sie begehren, besto mehr, Da diese Schwestern beines Vaters sind z Denn weinen auch und jammern um sein Loos, Ist süß, wenn uns des Hörers Thräne steußt.

#### 3 0.

Ich seine nicht, wie ich's euch weigern kann. In wahren Worten sollt ihr, was ihr wünscht, Bernehmen, ob mich gleich Schaamroth' umwall, Benn ich des Unglücks gottgesandten Sturm Erzähl', und die Zerrüttung der Gestalt, Boher sie mir, der Jammerhaften kam! Es schwebten nächtliche Gesichte stets In mein Gemach, und flüsterten mir zu Rit glatten Worten: D Glückselige, Bie lange bleibst du Jungfrau, da der Glanz der größten Hochzeit dich erwartet? Zeus

Entbrannte, gegen. Dich vom Pfeil ver Luft, Und wünsthet in Appris Bunde fich dein zu freun. Verschmäh', o Jungfrau, nicht das Bette Zeus !-Lustwandle hin nach-Lerna's tiefer Au', Wo beines Vaters Schaaf und Rinder welden, Dort stille seiner Augen Luste Zeus. Von solchen Traumen ward ich sebe Macht: Geschreckt, ich Ungläcksolige, bis zulegt. Ich's wagte meinem Bater zu erzählen Von diesem nachtumwandelnden Gesicht. Nach Pytho und Dodona sandt' er viel Orakelforscher hin, durch welcherkel That oder Wort er fich der Gditer Gunst Erwerben indgte. Alber bunkel war, Zwiefaches Sinnes, zu entrathseln sehwer, :: Die Antwort aller Wiederkehrenden. Doch endlich kam ein Gosterspruch, der deutlich Und offenbar dem Inachos gebot, Aus Haus und Heimath mich zu floßen, daß Ich unftat an den Granzen irrete; Und that er's nicht, so wurd' ein Flammenstrahl, Von Zeus gefandt, vernichten fein Geschlecht. Durch diesen Spruch Apollon's nun gewarnt, Trieb er mich aus, und schloß die Wohnung mir Unwilligen unwikig; benn es zwang Den Straubenden ber harte Herrscher Zeus. Run mart die Bilbung mir, und ward der Sien verkehrt,

Ihr seht, ich bin gehörnt; mit scharfem Stachel Stach mich die Bremf, in Sprüngen kam ich, von Wuth

Getrieben zu Kenchreia's schönem Strom, Und dis zur Quelle Lerna's. Zürnend lief, Berfolgend, immer wach, der Erdensohn, Der Hirte Argos, spürte seden Tritt, Wit hundert Augen sehend, stets mir nach. Da nahm ein unvorhergesehner Tod Ihm schnell das Leben; aber mich verfolgt Mit gottgegebner Geißel immer noch Die Brems' aus einem Land' in's andre Land. So hab' ich, was geschehn ist, dir erzählt; Beißt du die Zukunst, gut: so scheint mir nichts So schählich als der glatten Worte Trug.

# Chor.

D wehe! laß ab! ach,
Es erreiche mein Ohr
Eine so entsetzliche Rede nicht mehr!
So schrecklich zu sehn,
Zu ertragen so schrecklich,
Verwunde kein Jammer,
Kein Wehe, kein Graun
Iweischneidig mein Herz!
D'Schicksal! o weh!
Nich durchschaubert das Elend der Jo!

#### Prometheus.

Du seufzest schon, bist schon des Schreckens woll? Enthalte dich, dis du die Zukunft hörst!

# Chor.

Sprich, lehre; denn dem Leidenden ist suß, Der Zukunft Schmerz genau vorher zu schaun.

Prometheus.

Die erste Bitte ward euch leicht gewährt, Wen Jo selbst ihr Leiden zu vernehmen; Mun höret ferner was in Zukunft noch Wen Here's Zorn die Jungfrau bulden soll. Und du, o Kind des Inachos, behalt' In teinem Herzen meine Rebe gang, Damit du lernost beiner Reisen Ziel. Von hinnen wende dich gen Morgen erst, Und wandre fort durch niegepflügtes Land, -Co wirst du kommen an der Skythen Horden, Die hoch auf leichtem raderrollendem Geflecht des Wagens ihre Hutten baun, Geruftet mit ferntreffendem Geschoß. Nah' ihnen nicht, und wende beinen Fuß Der meerumrauschten Klippenkuste zu. Bur Linken wohnt ein eisenschmiedend Bolk, Die Chalyber, die du vermeiden mußt, Denn grausam sind sie, keinem Frembling bold.

Dann kommft bu an Sybriftes Strom, mit Recht Rach seinem Aros benannt; o wage nicht Durch feine Bluth, bes reifenben, ju gebn, Bis du ben bochften Berg, ben Raufasos, Erreicheft, wo vom Gipfel boch ber Strom herunterbrauft! Die fternennaben Bob'n Mußt du erfteigen, und gen Mittag wandern, Bo bu ber Amazonen Seere wirst Erreichen , welchen Manner find verhaft. . In Themiskyra wohnen fie bereinst, Um Strom Thermodon, wo ber Felfengahn Bon Calmybeffos, Fremden unwirthbar, Und fcbarf, bie Schiffe, bie ibm nabn, gerfcbellt. Eie werben gern bes Weges Führer fenn. Bei des Maoterpfuhls vetengtem Thor Birft bu erreichen bie fimmerifche Landzunge; laß bebergt fie binter bir, Und schwimme burch bes Meeres Enge bin. Es wird auf ewig bei ben Menfchen groß Der Rubm von beinem Durchgang, und nach bie Die Statte Bosporos benennet fenn. Europa so verlaffend, geheft bu

Şiı

230

Ęr

Eiı

Uni

Ď

biter Herrscher? scheint art zu seyn? Sterbliche, sie umber!

Jungfrau! benn

Das alles, melches du verniemmen hast, Ist kaum ein Borspiel dessen, was nach solgt.

30.

O webe mir! o weh, o wehe mir!

Prometheus.

Du schreist und seufzest schon? was wirst du thun, Wenn du dein kunftig Wehe noch vernimmst!

Chor.

Verkundest du des Ungluds ihr noch mehr?

Prometheus.

Gin flurmend Meer von Rummer und Gefahr.

30.

Was ist mir denn das Leben werth? warum Stipz' ich mich nicht von diesem rauhen Fels Herab? Zerschmettert würd' ich meiner Qual Auf Einmal frei! Viel besser schneller Tod, Als immersort zu leiden, Tag für Tag.

Prometheus.

Wie schrecklich wurde dir mein Unglück sehn, Dem nicht einmal den Tod das Schicksal gonnt! Er würde mich von dieser Noth befrein. Run ward kein ander Ziel des Jammers mir Geset, als bis die Herrschaft Zeus verliert.

30, 117

Entstürzet Zeus dereinst dem Thron der Macht?

Prometheus.

Du würdest wohl dich seines Unfalls freun! -

30.

Und sollt' ich, so von ihm mishandelt, nickt? 1 3000

Prometheus.

So wisse benn, daß dies geschehen muß!

300

Wer entreißt den Zepter des Syrannen ihm?

Prometheus.

Er selbst, durch eignen weisheitleeren Rath.

S 0.

Und wie? Rannst du gefahrlos, o, so sprich'!

Prometheus.

Nach neuer Buhlschaft harret Reue sein.

3 6.

Pon einer Göttinn, ober Sterblichen ?

Promethous. Was forschest du? das darf ich dir nicht sagen.

Und stürzet diese Gattinn ihn vom Thron?

Prometheus. Ein stärker Kind als Zeus gebiert sie ihm.

30.

Bermag er nicht den Unfall abzuwehren ?

Prometheus. Nicht eh' ich frei von diesen Banden bin.

30.

Wer lbst dich aber wider Zeus Verbot?

Prometheus. Er muß aus deinem Schoos entsprossen sepn.

I 0.

Ein Sohn von mir befreiet also dich?

Dein Rind, im britten Gliebe nach bem gehnten.

Noch dunkel ist mir bieses Spruches Sinn.

Prometheus. Run forsche beinen Irren nicht mehr nach.

Minim nicht zurück, was ich von fern schon sab'.

Prometheus. Bon zweien gewähr' ich eine Rebe bir.

Fo. Bon welchen? fprich, und lag mir bann bie Wahl.

Prometheus. Coll ich von beinen fünftigen Leiben bir Erzählen, ober wer mich retten wird?

Shor. Gewähre dieser eine Gunft, und mir nicht:

n nicht:
irren foll;
wünscht mein herz.

# Prometheus.

Weilzihr begehrt, so miderstreb' ich nicht, ..... Und offenbar' euch alles, was ihr forscht. Dir zeig" ich erst den weitgeschlungnen Weg, Den schreib! auf beines Herzens Taffein auf. 14 20 Wenn du die Scheidefluth durchreiset bist, Dort bei des Aufgangs rother Sonnenbahn. Des Meers Gerausch durchschwimmend, bis zur Flut-Annete's, dort wo im gorgonischen Land Drei Töchter Phorkys hausen, hochbetagt. Ihr Leib ist schwanenweiß, Ein Auge nur Ward ihnen, nur Ein Zahn zum Wechselbrauch. Es strahlt die Sonne nie auf sie herab, Noch schimmert nächtlich ihnen je der Mond. Nah' ihnen sind die drei geflügelten Gorgonen, Schwestern mit dem Schlangenhaar, Und allen Menschen unhold; wer sie schaut, Der Dem ftockt ihm! warnend sag ich's bir. Nun hore noch der Abentheuer mehr! Zeus stumme Hunde mit gefpittem Schnabel, Die Greife, Reuch! und die Hord' einaugiger Roßtummelnder Arimaspen, sie umschweift Den Strom des Pluton, der mit Golde rollt. Nah' ihnen nicht! Der Erde Fernen Rand Erreichst du und das schwarze Bolt; beitmi Quitt: (!) Des Helios, am Strom des Methiopses frie in il Die Ufer wandeist du entlang, bis hin : " : 100 insi? Wo von bublivischen Gipfeln hach herad ..... : 1:422 Der hehre Nil trinkbare Fluthen stürzt. Er wird dich leiten ins dreiwinklige, Bon ihm genährte Land; v Jo! dort Ward dir und deinen Kindern vom Geschick Ein groß. Geschlecht zu pflanzen schon bestimmt. Wosern dir unvollständig, oder schwer Zu fassen etwa meine Rede scheint; So wiederhol' und lern' es noch von mir; Der Muße hab' ich mehr als mir gefällt.

#### Chor.

Wenn dir von ihren Jammerirren noch Mehr übrig bleibt, so sag' auch deutlich das! Doch hast du ausgeredet, o so sei Auch unseres Begehrens eingedenk!

#### Prometheus.

Das Maaß des ganzen Wegs vernahm sie; doch Ihr auch zu zeigen, daß sie nicht umsonst Mich hörte, will ich noch verkünden, was Sie, eh' sie kam, schon ausgestanden hat. Ein Wahrheitssiegel meiner Rede sel's. Der Worte große Menge laß ich aus, Und gehe rasch zu beiner Irren Itel. Sobald du das molossische Gesild' Erreichtest, und Dodana's Rücken, wo Im Heiligthum des Zeus sein Götterspruch,

D Wunder! aus der Eichen Stimme schallt; Wo sonder Rathfel und mit lautrem Wort, Als fünftige Gemahlinn Zeus (wofern. Dich das noch schmeichelt) du gegrüßet wardst; Stach bich die Bremse; wuthend, den Strand entlang Liefst du bis hin zu Rhea's großer Bucht, Bon wannen bu, mit irrejagendem Entsetzen, weit umber gewirbelt wirst! Des Meeres Busen wird nach bir bereinst Genannt, o Jo! ber ionische, Dein dauernd Denkmaal bei den Sterblichen. Ein Zeichen sei dir solches, daß mein Geist Auch jenseits bem, was Blicke spahen, schaut. Das Uebrige erzähl' ich dir und euch, Und trete wieder in die erste Bahn. Um außern Rand Aegyptens liegt die Stadt Kanopos, bei der Mündung und dem Damm Des Nils. Dort schenft Kronion den Verstand Dir wieder, freundlich dich mit leiser Hand Berührend. Du gebierest dann von ibm Den schwarzen Epaphos. - Ihm wird zu Theil Das ganze Land, wie weit mit breitem Strom Der Mil es tranket. Seines Stammes blubt Das fünfte Glich in funfzig Schwestern auf. Sie gehn nach Argos ungern wieder beim, Der Vettern Hochzeit fliehend. Wild entbrannt Werfolgen biese sie, ben Falken gleich, Wenn dicht vor ihnen scheue Tauben fliehn.

Sie sollen jagendichicht die suffe Suft Erjagen; denn ihr Loben haßtrein:Gott. ... Pelasgos Erde wird desiegt sie sehn Durch Weiberhande im Thon burismachter Nacht, Denn jede todtetelhren Brantigani, Und tauchet in sein Blut ihr scharfes Schwerdt. (Ich gonne meinen Feinden folche Buhlschaft!) Nur Einer Jungfrau wird ber Liebe. Gluth Das Herz erweichen, daßesse ihren Mann Nicht tödte; lieber will sie feige scheinen, Als blutbefleckt. In Argos stiftet sie Ein königlich Geschlecht. Gar langer Zeit Bedürft' ich, dir von diesen zu verkünden. Aus solcher Saat entspreußt der kühne Held, Der pfeilberühmte, ber aus dieser Roth Mich losen wird. Das ist der Gdtterspruth, wie Den meine hochbetagte Mutter, die Litaninn Themis mir verkundigte. Doch wann, und wie, das heischt ber Reben viel; Und kann dir doch nicht frommen, wenn du's hitfi.

30.

Dweh'! s weh'! v weh'!

Es entlodert in den Adern wiedet mit det Brand,
Und des Wahnsinns empôrte Buth!

Es brennt mich wie Feuer der Bremse Dolch'!

Vor Schrecken fährt empot
In die Brust mir das Herz!

Funfsehntet Theik

**50** Es rollen die Augen mir rund umbert Bewehet von fürmendem Dauch ber Wuth, indialit Tob' sich irrendes Laufes him und her! Meiner Morte getrabter Wellenschlage Rauscht wild entgegen entsetsicher Jammerfink. unsch atomore is the conference of the conference of the conference of of the contract of the contrac Weise, ja goeise war Wer im Herzen zuerst besichtes, and in 1864. Andre dann lehrtie, 'Hansott Sei immer bas bestell in activit mer its ein Den Geriagen gefüsterte Grondfiere beit gefort buth Rach keiner Geschungel. Die bei Geber Gerte Back Bu prangendern Beichthum, Mi das ich ist in in Bu herrlichem Abet . . . in in in belinde in in in in lite indéren simietien hat, minimalika

Nimbier, 1100 faimmer, 11 ff fin in 12 ff in And In all Milestille procession and processing with Mich seben im Bette des Zeus! Es nahe mir keiner Won himmlischen Buhlen! ! Eins de ! Ein de flauge &

Ich zage Bekin Anblick in neuten wie eine der filten aus Der jammernden Jungfraussigen ..... Es mardiffe zum Abschen wird vie die die der regne registration of the Der Hochzeitgebanke!

Wie irrt sie, von Here gestelleubert ; undherk sie re

Joh fürchte mich nichtsteiner Ede, in schaus nicht einer Ede, in der nächtigen Ghrer Mit unentstiedbarem Auge mich an kanft zu känntfent D. Kampf nicht zu känntfent des Loos, Mur reich an Verzweiflung h. Was wärd ich? wie sollkrich entriquals war den Listen des Zeus?

Ong Britar P Arpmetheens. So sehr er troget, wird Kronion doch Sich schmiegen. Die Vermählung, die er wünscht, Stürzt ihn, daß er vom Throne nichtig fallt. Erfüllt wird dann in vollem Maaß der Fluch, Den Kronos ihm, sein Water, einst geflucht, Als er gestürzt dem alten Thron entsank. Wie abzuwehren diesen Stoß, das zeigk Bohl keiner ihm ber Götter außer mir; Ich weiß es nur, und wie. Er sige denn, Vertrauent feinem Kohen Donnerhall, ist mittel ville Und schwinge sein gluthhauchendes Geschoß. Es witd ihm dock nicht frommen, daß er nicht Undhntlet Falle eitien schweren Bell'el (ei jaiel en D Solch einen Kämpfer zeugt er wider sich, Er selbst! ein unbezwingbar Ungeheuer, Der eine Flamens, Miefter all ben Wiff, der in fo

Und lautes, Donner überhallendes, Gekrach' erfindet, und im tiefen Schooß Des Meers das erderschütternde Verderken, Poseidon's dreigezackten Speer, zerschellt! Gestürzt in solches Uebel, kernt einst Zeus. Den Unterschied, was Herrschaft sey, was Frohn.

Nach beinen Wünschen weissagst bu bem Zeus.

Prometheus. Nach Wünschen, die ein Tag gewiß erfüllt.

So harret eines Andern Herrschaft Zeus?

Prometheus. Sein harren Lasten, schwerer noch als die.

Wie scheulos wirfst du solche Wort' umber!

Wrometheus. Was sollt' ich scheun, ich, der nicht sterben kannt

Moch größre Leiden kann er senden dix.

# Promethenk:

Nichts wird von ihm mir unerwartet fenn."

Chor.

10 5

Beil' ift, wer fich vor Abrafteia beugt.

Prometheus. Carlin.E

Fleh', ruft und schmeichli Ich frage weniger als nie Er handl', er herrsche d Wie's ihm gelüstet! lang

nicht

Die Gotter! Aber ich erblicke bort

Den Boten Zeus, des neuen herrschers Knecht.

Bas Neues anzukunden kommt er wohl.

#### Sermes.

Dich schlauen, gallebittern Spotter! dich,
Den Frevler gegen die Olympier,
Der Kindern Eines Tages Ehr' und Saben
hinspendete, du Feuerräuber, dich,
Dich red' ich an! Der Water Zeus gebeut,
Daß du anzeigst, durch welche Hochzeit er
Der Macht, wie du doch prahlst, entstürzen soll.

und nicht rathselhaft;
weiten Gang ersparst!
g beugst du nicht den Zeus.

## Proniesti ous

Hochfahrend, wir's der Gotter Anschen zient, ist. Ist beine Red' und eitles Stolzes voll!

Kurz herrscht ihr neuen Herrscher nur, und wähnt,
Daß eure Burg nicht zu bezwingen seu,
Sah' ich denn nicht schon zwei Beherrscher draus
Vertrieben? Schändlicher und bald werd' ich
Auch diesen dritten braus vertrieben sehn!
Scheln' ich die vor ven neuen Göttern noch ich
Ju zittern? sie zu schem? Deß fehlet viel!
Von hinnen stügs des Weges, ven du kamst!
Denn was du forschest, deß erfährlt du nichts!

Durch folches Trozes Frechheit hast du dich In dieses Elend selbst hineingestürzt.

Prometheus.
Und dennoch, wisse, Hermes, das! vertausch Ich nicht mein Elend, gegen deinen Frohn!
Denn lieber will ich frohnen diesem Fels,
Als Bote seyn von deinem Vater Zeus!
So muß man trozen gegen Trozende!

hermes,

Dir scheinet wohl zu seyn in beinem Weht?

Prometheus.

Mir mohl? so werde eneinen Feinden wohl! Und dich, o Hermes! schleußt die Zahl mit ein!

Bermes.

So rechnest du auch mir dein Ungluck zu?

Prometheus,

Verhaßt find mir die Götter allzumal,

Die meine Wohlthat mir mit Weh' vergelten.

Hermes.

Du scheinst mir krank von nicht geringer Wuth!

TOP WEETH & t. Be u. S. T. A. C. St. ..

Ich sei's, wenn Haß der Feinde Krankheit ist!

A GARMEN TO THE SECOND

Bie tropig wurdest du din Glief wehl sepul

WE STAR OF THE STAR STAR STAR the THE BOMESTERN BOOK BOOK THE TO A

D web! I the face promit where we there we a kills

John Charles and Committee of the Committee of

in the model of the state of th

Das ik sin Wort, to Beut wicht kermet! and dance the contraction of a contribution of

Die Zeit, wird alterny. And auch dies ihn lehren!

Hermeist : #

Du aber lerntost nicht nicht inreiser sempt. Einen ist :

Prometheus.

Sonst hatt' ich dich, den Kneckt, nicht angeredt!

Hermes.

Du sagst wohl nickte, was Zeus von dir begehrt?

anderen gaben tam zien tehildenen eichem eich

Bin ich ihm etwa schuldig diesen Dank?

Hermes.

Wie eines Knabens höhnst dummein schon lang!

Promethens.

Rein Knabe du? nicht alberner Koch du, Wofern du was dus inir zus sorfchen indenkischt viell. Durch keine Ranke, keiner Marter Schmach, Bewegt mich Zeus ihm solches zu gestehn, Bis er von dieser Bande Zwang mich löst! 1920 E Es stürse vothe Gluth herab auf mich, Und weißgestügelter Schwet esthättert mag, Von unterirdischem Donner wuswahlbest Vermischet durcheinander alles werden; Starr werd ich bleiben, werd ihnt nie gestehn, Wer ihn dereinst von seiner Heurschifd stüge. Ob dies dir frömmen wird, da fieh du zü?

The state of the s

Ich hab' es durchgesehn und durchgedacht.

So lerne doch, & Thor! so lerne doch, Zu schmiegen dich nach gegenwärtiger Nosb!

Promet bestürmest du der Woge gleich.
Ermahnend mich. Es falle nie dir ein,
Ich werde, vor Aronign's Rathschluß bang.
Rit seiger Seele zittern wie ein Weih;
Die Hände slebend ringen, sie empor
Zu Zeus erheben, dem verhaßten Gatt,
Daß er mich löse! Das sey fern von mir?

Mich bunkt, ich rede viel, und doch umstenst.

Nein Flehn beweget und erweicht bich nicht.

Du strebest einem roben, Füllen gleich,

Dem Zaum entgegen, heißest auf's Cebist.

Nit schwachen Chrispps sünnest du auf Rath,

Denn eitel Ohnpracht ist des Thoren Trop.

Bedent', wosern du meinen Nath nicht dorst,

Welch' Wetter, welches Jemmers Wogenfluth Dich ereilen unenestishbar wird. Zuerst Zerschellt den scharfgezackten Felsen Zeus, Mit Donnerkeil und Blig, und schmettert bich Hinunter in zerspaltner Klippen Arm. Dann kehrft bu wieber, spat, nach langer Zeit, An's Licht hervor; geflügelt aber flürzt Kronion's Hund, der blutige Moler, schnell Auf dich, er teißet tief den Leib dir auf, Ein ungebetner Gaff, der täglich komunt, Und täglich deiner schwarzen Leber schmauft! Erwarte dieser Leiben Ende nicht, Eh' von den Guttern einer willig ift Für dich zu leiden, und hinad zu gesin 3um ftraffentofen Sabes, und hinab Jum tiefen Schlunde bes schwäfzen Lartaros. Dem sinne nach ! Richt einer Draubing Reb Ist dieses, ist ber ernsten Wahrheit Wort; Denn lugen können nicht die Appen Zens, Und was sie melben, das vollbringet et. Sieb' um bich ber', befinde bich, verwirf Den Ueberindis, und wahle weifen Bing! ... 1000

Uns scheinet Heines nicht zur lingen so Zu reben, wenn er Vich, ben Mellennath Berwerfend, weisen Rath erwählen heiße.

Sehorche! Fehsen bringt bem Weisen Schmach! Prometheus.

Des Gesenbeten laute Botschaft wußt' ich verher Schon selber; kein Wunder ist das, Wann von Jeinden leidet der Feind.
Nun, so werde geschleubert auf mich Die ultzündende Flammenlocke; Erschättert burch Donner werde der Alether, Und durch rasender Stürme zudenden Kapuf! Entriffen ihren Sigen die Erbe, Wit den Wurzeln empor, durch der Windsbrauer Athem!

Und in brandenden Wogen imtereivander gegoffen bie Meerekfluth!

Geschleubert gegen die Gestirne werde mein Leib! Und gewirbelt in den schwarzen Tartaros, hineb, Durch unerdittliche Strubel des Geschicks! Er kann dennoch mich nicht tödten!

Bermes.

Bie der Wahnsinnigen, also tobt Sein Rath und seine Red- um mein Ohrl Was sehlet an Wahnsinn ihm noch? Belchen Lauf wird er lassen seiner Buth im Glück? Aber ihr, die da leidet seines January

> ch schnell! h schlage thruss.

.5 :: C 5 va. 2 : 43

Rede, daß du bewegen mich kannst;
Bringe nicht Nath hetbei, den mein Herz verschmäßt?
Ist es schändlicht Feigheit, die ich üben soll?
Mit ihm will ich leiden, was es auch sem magt is.
Denn ich leunse hassen den, der den Freund verläßt?
Und der Nebet ist nicht eine,

Bermes.

Einnert euch nur, daß ichts vorher in in dies

Sagte! beschulbiget,

Vom Verderben ergriffen, euer Schittsal nicht!

In unvorheigesehenen Jaminer euch warf!

-Wahrlich, ihr selber euch selbst kann in and von

Wissend, nicht plotzlich, und beschlichen nicht,

Werdet ihr durch Thorheit verstäckt

In das unauflösliche Neg-Des Untergangs ?:

organis Prometheus;

والمنافرة والمنافرة

... ni...

In der That, wicht in Worten mehr,

Bebet die Erd' auf!

Es brullet rollender Donner Hall!"

Es leuchtet flammender Blige Schlangengluth!

Staub fleugt aufgewirbelt empor! Gegeneinander stößt aller Winde Athem, Mit emporter, vielfachwehender Buth! Das Meer wird mit dem Himmel zusammengefturmt! Unfall flurzt obenher gegen mich Mit schreckenbem Ungestüm!

- D hehre Mutter!
- D allumstrahlender Himmel! Ihr seht, welch' Unrecht ich bulde!

÷ ,

is a contract of the contract

# Sieben gegen Theben.

lar si lak

# Handelnde Personen.

Eteofles.

Ein, Borei 🔝 un von den 115 il 🗇

Chor von Jungfrauen.

Ismene, Tochter des Oedipus', Schwestern des Antigone.) Eteofles.

Ein Herold.

# Etentles redet bas Bolt an.

Ihr Burger Radmos, Dem, der an dem Steu'r Der Stadt mit simmer offner Wimper wacht, Gebührt zu reben, wie die Zeit es heischt. Im Glude wird ben Göttern nur gedankt, Doch traf und Unfall, (welches feine sei!) So mutde Eteokles in der Stabt, ..... Dir Burger Lied und Rlag' und Mahrehen sehn. Das wende Zeus, der Unglückfernende, ... Wie wir ihn nennen, ab von Kavinos Stadt! Euch liegt nur vos dem, der der Kindheit kaum Entwucks, underwen das Alterischen entließ, Daß jeder mit etfrischter Leibeskraft, wir :: " Und reger Gorge nun, wie sich's geziemt, Die Nauern schütze, und der heimischen Unsterblichen Altare, daß sie nie Beraubet mögen ihrer Ehren sennt Shüt unfre Kinder! schützet diese Erde, Die eure Mutter ist, und theure Amme! funfseinter Theil.

Euch Knaben nahm fie auf mit mitbem Schoos, Als ihr umherkrocht, trug die ganze Last Mühseliger Erziehung, daß ihr einst Als treue Bürger auch für sie den Schild Erheben, und ihr frommen. mögtet nun! Uns hat bis diesen Tag ein guter Gott, Die ganze Zeit, die wir belagert find, Begünstigt, uns gelang bisher der Krieg; Run spricht der Seher, der die Bdgel nahrt, Der sonder Wink der Gluth, mit klugem Dhr, Und ungetäuschter Kunde Wahrheit fotschie Zum größten Sturme samml's Achaiais. Heer is with Die kunftige Nacht sich gegen diese Studt. Nun eilet! reißt in voller Ruffung enche Hervor! Wesassid Zinnen: und die! Thore : ..... Der Thurme, jedes Bollwerk, jeden Gang .... Von. Thurm zu Thurm, den Ausgang febeh-Thors. Dort steht und harrt voll Zuversiche, und scheut Der Frandett Menge nicht, uns hilft ein Gott! Ich stellte Wächter, fandte Späher aus, Und diese walten, mein' ich, nicht umfonst; Durch, sie gewarnet, fahrt, mich keine List. .....

Carlotte and the Company of the Company

and the special control of the special strains of the second

More than to be a second of the state of the second

Eteokles und ein Bote.

Edit of the deal of the street of the

Der Bote.

Bernimm, o bester Ronig unsver Gtabt, Ich bringe fläre Kundschaft von dem Heet, Mit Augen hab ich alles vort erforseht. Der fühnen Führer ihnes Heers sind fieben. Sie tanchwn in des Opfeestieres Blut Die Hande über erzumreiftem Schild, Und thaten einen Eidschwur allzumal, Anrufend Ares und Enno und Den wilden Phobos, der des Bluts sich freut, Entweder mit: Gewalf. des Kädniss Stadt. Bu stürzen, oder felber sterbend bier Mit-eignem Blut zu farben dieses Land. Sie füllten des Abrastos Wagen dann Mit Gaben zum Andenken für die Eltern Daheim, und tießen Theanen fallen, doch Bar kein erbarment Wort in ihrem Mund. Ihr Herz von Eisen war von Muth burchgfüht, Dem Kampf entgegen athmend, Lowen gleich. Sie zaudern dem Gerücht nicht langsam nach, Und warfen, da ich sie verließ, das Loos Um unsre Thore, welches jeder soll Bestürmen an der Spipe seiner Schaar.

Wohlan, erkiese du die Treslichsten Der Stadt für sedes Thores Ausgang schnell. In voller Rüstung kommt der Argeier Heer, Es naht, es stäubt, die Rosse schütteln schon Herab den weißen Schaum auf unser Feld! Sleich einem weisen Steurer sichre du Die Stadt, eh' Ares uns Verderben schnaubt. Schon brandet laut die Heeressluth herat! Nun hasche seder seden Vortheil schnell! Ich werde noch mit treuem Späherblick Umberschaun, und durch meine Botschaft wirkt.

#### Eteofles.

Zeus! Erbe! Getter! Schüger dieses Walks! Du kräftige Werwünschung meines Waters!
Stürzt nicht in grausen Untergang die Stadt!
D reutet sie nicht aus! es könt in ihrDie Sprache Hellas! Unste Herde sind
Geweihet euch! D, legt der Knechtschaft Jock
Dem freien Lande und des Lehmos Stadt
Nicht auf, und helset! solches frommt auch euch,

million of the state of the sta

To the gray of

अंदिर्म केंद्र हैं। इस साथ के दिन् अर

# Chor von Jungfragen.

Ich besammre saut unendliches Weh!
Schon nahet vom Lager die Heerschaar,
Es sirbmen der Reisigen Geschwader voran!
Deß ist mir ein sichtbarer, stummer,
Deutlicher, wahrer Bote,
himmelanwallender Staub!

Es nahet, es fleugt heran Des Gefildes Waffengetöf! Schreckte auf aus den Betten, Büthet unaufhaltsam, Dem brausenden Gebürgstrom gleich!

Uhler und Göttinnen, Entfernet das empörte Weh! Es brüllt an den Mauern Das weißgeschildete, schöngeharnischte Heer, Untergang dräuend!

Ber rettet, Ber schüßet, Von Gditern und Söttinnen wer? Vor welchen Vildern der Götter Källen wir flehend, hin? O ihr herrlich thronenden, Seligen Sitter, Es ist Zeit eure Bilder zu umfassen! Was zaudern wir Peseuszenswerthen?

Höret ihr, oder hört ihr nicht Der' Schilde Getöf'? Wann sollen wir bringen den Göttern, wo nicht jest, Sühnungsgewand' und Kranz?

Und der Speere Schall!
Was wirst du thun,
Urschutzgott Ares?
Wirst du verrathen dein Land?
D Gott mit dem ehernen Helm,
Schaue, schau' auf die Stadt,
Die so werth dir war!
Schützende Götter des Vaterlands,
Machet all' euch auf,
Schauet der Jungfraun
Knechtschaft scheuenden,
Flehenden Reigen!

Es rauschet die Woge Der Manner mit wallendem Helmbusch, Geschwellet vom Athem des Ares heran! Bater Zeus! Entscheiber! Wehr' ab die Erobrung der Mauern! Denn die Argeier umzingeln, Und das Schrecken der feindlichen Waffen Des Kadmos Stadt!

Alirret mit mordandrohendem Geraffel bas Gebiß! Sieben Helden, Führer bes Heers, Stehen, vertheilet durchs Loos, Mit fturmendem Speer und gepanzert jeder vor einem Thor?

Du, o Tochtes Zeus, Streitbare Kraft, Pallas, schüge die Stadt! Du, o Herrscher des Meers, Rosselenkender Poseidon, Wit dem Dreysack, welcher furchtbar den Ungeheuern der Fluthen ist,

Ende unset, Schrecken!

108 Stabt !

Sprößlinge sind wir deines Bluts! Mit flehender Bitte, welche Götter nicht verschmähn, Nahen wir dir!

Rönig Apollon,
Der du stöhnende Seufzer hörst,
Bertilger der Wölfe!
Sei es dem seindlichen Heer!
Und, o Tochter der Leto, Jungfrau, du!
Rüste den Bogen,
Geliebte Artemis! — o weh'! o weh!
Ich höre rund um die Stadt umher
Rädergerasse!!
O mächtige Here,
Es stöhnen die Naben unter krachender Ac

Seliebte Artemis! o weh! v weh! Bon Speeren enschüttert wüthet der Aether! Was leidet, was wird noch leiden die Stadt? Wie wird der Unsterblichen einer Solches enden? o weh!

Gegen die Zinnen der Mauer Hageln geschleuderte Kiesel! D geliebter Apollon, Es rasseln in den Thoren Eherne Sthilde! D du, die von Zeus, Der Kriege zu walten, geordnet wardst, Schlachtenselige Königinn, Die du thronest, o Pallas, vor der Stadt, Schütze den siebenthorigen Sig!

Dift machtigen Bollenber, Botter und Gottinnen, Mauerbeschirmer, Verrathet die krieggeangstete Stadt Richt dem Wolke, das mit fremder Zunge spricht! horet ber Jungfrauen, Ach, höret mit gerechter Gunst, Ihrer ausgestreckten Hande Flehn! Dihr theuren Götter, helfet der Stadt, und befreiet sie! Erscheinet zum Schutz, As befreundende Götter! Erbarmet eurer Tempel euch, Und erbarmend beschirmet sie! Der opfervollen, heimischen Brauche Send eingedenk!

# Eteskles. Das Chor.

# Eteofles.

Nun frag' ich, unerträgliches Gezücht! Db dieses gut der Stadt und heilsam sen, Und stärke der Belagerten Vertraun, Vor unfrer Götter Vilber hingestürzt Bu schrein, zu wimmern? Graul den Weisen ihr! Wie in der Noth, so auch im Gluck, nicht gern Gesell' ich mich zum weiblichen Geschlecht. Im Wohlstand ist ihr Trop nicht auszustehn, Und ihre Furcht entgelten Haus und Stadt. Durch ungestümes Laufen bin und her, Steckt eure Feigheit auch ben Burger an; So helfet ihr den Feinden vor dem Thor! So werden wir bekampfet durch uns selbst! Das hast du, wenn du mit den Weibern wohnst! Wofern anjett mir einer nicht gehorcht, Mann, Weib und Mittelding, so wird ihm hier Sein Todesurtheil kund gethan: er soll Gesteinigt von dem Volke, nicht entfliehn! Das, draußen geht die Manner an; bleibt ihr Daheim, auf daß ihr keinen Schaden thut. Hort, oder hort ihr nicht? send ihr mir taub?

Chor.

D geliebter Sohn des Dedipus, ich erschrack Ob der raffelnden Wagen Schall! Es klirren die räderwälzenden Naben! Es klirret der Rosse reges Steuer, Das eherne Gebiß!

# Eteofles.

Und findet Rettung denn der Schiffer, der Vom Ruder eilt zum Vordertheil des Schiffs, Wenn auf der hohen Fluth sein Fahrzeug schwankt?

Chor.

Ich eilte voran
Zu der Unsterblichen
Uralten Bildetn,
Den Göttern vertrauend,
Denn es rauschte wie Flockengestöber der Streit am
Thor!

Aufgeschreckt zum Gebet, Daß die seligen Gotter Erhüben den schützenden Arm.

Eteofles.

Fleh', daß die Mau'r uns schütze vor dem Feind!

Chor.

Durch Schutz der Götter!

# Eteofles.

Berlassen Städte, die der Feind gewinnt.

Chor.

D, es musse nimmer Der Unserblichen hehre Schaar Verlassen die bestürmte Stadt! Nimmer sie vertikzen Des Feindes Gluth!

#### Eteofles.

Oschade durch dein feiges Flehn uns nicht! Des dffentlichen Wohlstands Mutter heißt Gehorsam! merke solches dir, o Weib!

Chor.

So ist es! und boch, Den Unsterblichen ward Höhere Kraft! Sie haben schon oft das Gewölk, Das, von Weh angeschwollen, schwer Vor den Augen hing, Auseinander gestreut!

#### Eteokles.

So opfern, als der Götter Wille spahn, Kommt in dem Kriege nur den Mannern zu; Daheim zu sehn und schweigen ziemet dir. Chor.

Wir bewohnen burch der Götter Schutz Die nimmer eroberte Stadt, Es wehret dem Haufen der Feinde die gethürmte Mau'r,

Warum zurnet bein Tabel?

Eteofles.

Ich table nicht, daß da die Götter ehrst, Daß du entmannst die Bürger, kadl' ich nur. Sei ruhig nun, und zage nicht so bang!

C'hor.

Ich vernahm plößliches Geräusch, Da trieb mich Entsetzen Zu dem hehren Sitze Der hohen Burg.

Eteofles.

Wo Sterbende, wo ihr Aermundete seht, Fall't da nicht auf ste her mit-Alaggeheul, Von Mord und Blute nähret Ares sich,

Cbor.

Ich here nun der Roffe Brausen schan!

Eteofles.

D hor' nicht so vernemlich, was du hörste

. Ech our!

Es seufzet, schon umzingelt, mustre-Stadtle and re-

to it in Etrofice.

restrict acceptance of the site.

Er chief Che remarker Chapelie

A Call of

Genügt zur Ruh' bit meine Obhut nicht?

Chor.

Ich zage! lauter frachties schort am Thor!

maria . Eteofis, familia

Schweigst nicht 2000 schwage. so nicht, in der Stadt!

Chor.

O Gotterschaar, verlaß die Thurme nicht!

Eteofles.

Verderbeh dir! kannst du nicht schweigend dulden?

Chor.

Schutgotter! rettet von der Knechtschaft mich!

Ctevfles.

Du sturzest mich in Knechtschaft und bie Stadt!

Chör.

Drob', machtiger Beus, dem Feinde mit bem Speer?

Eteoffes.

Wie gabst bus Gens, das weibliche Geschlechet 201 3

#### Chor.

Elend, gleich Mannern, beren Stadt man nimmt.

# Eteofles.

Schon wieder bofer Worbedeutung Wort?

#### Chor.

Der Schrecken reißt die: Zunge mit, sich fort!

#### Etenfles.

Ein Kleines beisch' ich mur, gewährst bu's mir? -

# ... Chor.

D rede gleich, so werd' ich gleich es wissen !

#### Ettofles.

Marin B. Str. J. Her.

Elende, schweig! und schreck' die Unsern nicht!

#### Ehor.

Ich schweig' und harre wie das Loos uits fällt!

## Cteofles.

Von allen deinen Worten wähl' ich dies; Noch eins: entferne von den Bildern dich; Erbitte du den Bund der Himmlischen! Vernimm zuerst was ich gelobe, dann Erhebe, nach der Väter Weise, kaut, Mit flehendem Geschrei, das heilige Lied Der Guhnung, bas zur Opferfeier schallt, Der Freunde Muth erhöht, die Furcht bezwingt. Den Göttern unsers Landes und der Stadt, Die waltend auf die Volkversammlung schaun, Und unser Feld; auch denen beitig sind Der Dirke Quellen, und Ismenos Strom, Gelob' ich allzumal allhier; wofern Der Kampf gelingt, gerettet wird die Stadt, Erwürgter Schafe sammt der Stiere Blut Bergießend auf Altaren, allen Zeug Der Feinde, nebst der Beute, die der Speer Gewann, in ihrem reinen Beiligthum, Als Siegeszeichen ihnen zu erhöhn. Du fleh', boch nicht mit eitlen Seufzern, nicht : C. Mit lautes Stohnens tiefem Athemzug, Denn darum wirst du nicht dem Tod' entfliehn! Sechs tapfre Männer, ich der siebente, Gehn nun den thurmbewehrten Thoren zu, Dem Feind zu widerstehn, wie Helden ziemt. Ch' schnelle Boten eilen, eh' der Drang Der Gefahr uns ungestum zur Pflicht entflammt.

Chor. @ 450

Vo wollen wir thun; Aber Entsetzen erhält Die Seele mir wach! Denn die Nachbarinnen Des Herzens, die Sorgen, Fachen an die Furcht!

Wie die schüchterne Taube, Uebel gebettet im gefährdeten Rest, Für ihre Kinder Den Drachen scheut; So zag' ich vor dem Voste, Das die Mauern umringt.

In voller Heetschaar, Mit voller Rüstung, Nahn sie den Thürmen — Was wird aus mir? — Sie schleubern von allen Seiten auf die Bürger hinab

Erhabne Götter, Schützet die Stadt, Und das kadmosentsprossene Heet!

Belches schönere Gefild'
Würdet ihr wählen,
So ihr schenktet dem Feinde Dies tiefschollige Land,
Und die Quelle Dirke,
Des edelste Getränk
Funsiehnter Theil. Von allen, die Poseidon, Der erdumfassende, Hingeußt, und die Kinder der Tethys?

O Götter, Erhalter der Stadt! Schleudert in's Herz des belagernden Heers Männervertilgendes Entsepen, Schilde von sich werfendes! Empfahet Ruhm, als Befreier der Stadt, Von den Bürgern, die euch flehn mit lautem Geschrei!

Und in herrlichen Tempeln Bleibet bei uns!

D des Jammers, Wenn die alte Stadt, Unterjocht vom Achaier, Durch den Rathschluß Zeus, Ruhmlos verheeret und der Lanze Raub, Verwandelt in scheuslicher Asche Gtaus, Würde gestürzet hinab in des Ais Kluft!

Und gefangen — o weh! — o weh!
Wie Rosse der Beute,
Jungfrau und Matrone,
Mit zerrissenem Gewand,
Bei den Haaren würde geschleppt!

Wehklag' ergisse, Mit der Raubenden Geschrei vermischt, Sich dann durch die Gaffen det verwüsteten Stadt! Mir ahnet, mir ahnet entsetzliche Noth!

D wie weinenswerth, Benn die zarten Jungfraun, Bor den Freuden der Hechzeit, Berlassend ihr väterliches Haus, Ballen verhaßsen Pfad! Glücklicher als diese Preis ich den Todten!

Bird erobert die Stadt — o weh! — v weh! — So erduldet sie des Elends viel; Einer führet den Andern; Dieset schwinget das mordende Schwerdt, und die Fackel der!

Von Rauch wird umdüstert die ganze Stadt; Rasend, alles Heilige höhnend, Zähmet der schnaubende Ares das Wolks

Dann umsauset die Stadt Ein Flammengehege; Von dem Manne wird der Mann ermordet mit dem Speer!

Inte Säuglinge winseln in Blut! Dem Raubenden begegnet der Raubende; Wem noch leer die Hände sind, Rufet zum Genossen einen andern, Dem noch leer die Hände sind, Sonnet ihm nicht mehr, nicht so viel als sich.

Früchte des Feldes jeglicher Art, Hemmen der bebenden Jungfrauen Flucht, Iammer benetzt der Erzieherinn Blick! Gaben der Erde. Werden, vermischet, hin und her, Von Fluthen des raubenden Pobels geschwemmt! Unselige Jungfraun, Unkundig des Elends, Folgen dem Sieger ins diensibare Bett! Wir hoffen, ach! daß des Todes Nacht Uns befreie von beweinenswürdiger Noth!

Halbes Chor. Der Späher von dem Heere, wie mir scheint, Geliebte, bringet neue Kundschaft uns, Die Eile beschleunigt seiner Füße Gang.

Huch nahet selbst der Sohn des Dedipus, Der König, daß er neue Botschaft höre, Auch seine Eile verdoppelt schnell den Tritt.

# Das Chor. Eteokles. Ein Bote.

#### Der Bote.

Ich bringe sichre Kundschaft von dem Zeind, Und weiß, wie jedem Helden fiel sein Loos. Schon schnaubet Tydeus gegen Protos Thor; Ihm wehrt' der Seher durch Jemenos Furt Bu gehn, weil gunstig nicht die Opfer sind. Des wüthet Tydeus, dürstend nach der Schlacht, Und schreiet wie ein Drach' im Mittagsstrahl, Und schuldigt des Dikles weisen Sohn, Er schmiege zagend vor dem Tode sich. Spricht's laut und erschüttert den umschattenden Dreifachen Feberbusch, des Helmes Haar. Es hangen Glocken aus getriebnem Erz Um seinen Schild, Entsetzen tonen siet Ein stolzes Zeichen trägt er auf bem Schild, Den Himmel flammend mit ber Sterne Gluth, Den Vollmond in der Mitte, hehr und hell, Der Sterne herrlichsten, bein Aug', o Macht! Er pranget hoch in dieser Rustung Trop, Und ruft am Strome laut den Kampf hervor. So beißt ein muthiges Roß das Gebig und schnaubt, Und harrt des schmetternden Drommetenhalls. Wen wagest du vor Protos offnes Thor' Bu stellen? Wer vermag ihn zu bestehn?

#### Eteofles.

Ich zittre nicht vor seiner Austung Primt; Die Zeichen seines Schilds verwunden nicht, Nicht Helmbusch beißt, nicht Glocke, sonder Speer! Die Nacht, die seines Schildes Himmel deckt, Wiewohl durchschimmert von Gestirnen, mbg'-Ihm eignen Unfall vorbedeutend sein, Wenn ihm, der folchen Arog im. Schilde führt, Des Todes Nacht die Augen überzieht,... Er hatte biefes Zeichen bann mit Recht, ! Das ihn weiffagend schmähte, ausgesucht. Ich stell', ihm des Astakos biedern Sohn Entgegen, daß er schirme Protos Thor; Denn der ist edel, ehret den Altar Der Scham, und haßt ruhmrediges Geschwätz, Bum Frevel trag, für edle That voll Muth. Der Sprossen einer, von der Drachensaat Des Kadmos, beren Ares noch verschont, Ein wahrer Sohn des Landes Melanippos. Die Todeswürfel sind in Ares Hand, Es rustet jenen selbst des Blutes Rocht, Bum Schuß ber Mutterstadt, die ihn gebar.

# Chor.

Es gelinge, durch Hulfe der Unsterblichen, Meinem Kämpfer, der mit Retht sich erhebt, Des Laterlands Hort zu senn! Ich bebe vor Angst, Den blutigen Tob Derer, die für die Freunde fallen, zu sehn!

#### Der Bote.

Die Götter wollen ihm den Sieg verleihn! Es ward Elektra's Thor dem Kapaneus, Er ist ein größrer Rief' als Tydeus selbst, Hochfahrend, übermenschlich ist sein Troß! Bas er den Thurmen dräuet, musse nicht Das Schicksal ihm verleihen, denn er draut, Db's ihm gewähr', ob's ihm verfag' ein Gott, Zertrümme' er diese Stadt, wenn auch der Strahl Kronion's, ihm zu wehren, stürzte herab! Zeus Wetter und entflammten Donnerkeil, Die achtet er ber Mittagshiße gleich. Im Schilde trägt er einen nackten Mann, Dem eine Fackel in ber Rechten flammt; Er ruft in goloner Schrift: ich verbrenne die Stadt! Ber wird, o Konig, gegen solchen Mann Sich stellen, muthvoll seinen Trog bestehn?

# Etesfles,

Es kehret auf sein Haupt sein Trog zurück. Denn Männer, welche eitlen Uebermuth Berüben, klagt die eigne Junge au. Stolz dräuet Kapaneus mit Zuversicht, Und schnichet lästernd die Unskerblichen,

Mit eitlem Jubel, er ein Sterblicher!
Es fluthet braufend seiner Frechheit Zorn,
Hochwogend, Zeus entgegen, himmelan!
Ihn trifft, ich hoff's, ein flammender Donnerkeil,
Der mehr als Sonnengluth des Mittags ist!
Er ptahle nur! entgegen stell' ich ihm
Des Polyphontes muthdurchglühte Kraft!
Ein festes Vollwerk! fest durch Artemis
Sammt aller andern Götter Gunst und Schuß!
Wem ward durch andres Loos ein andres Thor?

Chor.

Es verderbe, wer der Stadt Untergang flucht! Ihn hemme des Wetters Geschoß, Eh' er mir spring' in's Haus, Eh' er dem jungfräulichen Gemach Mich entreisse mit entsetlichem Speer!

Der Bote.

Dem Eteokles sprang aus eh'rnem Helm Das dritte Loos; er führet seine Schaar, Jum Sturm bereit, an's Naitiden Thor. Es schnauben seine Kosse, schöngeschirrt, Von ihm gelenket, kampfbegehrend her; Und nach Barbaren Sitte tonet laut Vor schnaubenden Nüstern-ausgehöhltes Erz, Auch ist sein Schild von nicht gemeiner Art, Auf Sprossen einer Leiter steigt ein Mann,.
Gewapnet zu zertrümmern unsre Stadt, hinan die Mau'r, und schreit in heller Schrift, Auch Ares stürz' ihn nicht die Mau'r hinab. Auf, diesem stell' entgegen einen Mann, Der uns befreie von der Knechtschaft Joch!

#### Eteofles.

Ihm send' ich einen, und mit gutem Glück, Der keine Schau zum Trot in Händen trägt, Den Megareus, des Kreon Sohn; ein Sproß' Der Drachensaat. Der Rosse Schnauben scheucht, So wild es wüthet, ihn nicht aus dem Thor. Entweder sinket sterbend hin, und zahlt Also der Muttererde seinen Dank Der Krieger, oder fäht des Schisdes Stadt, Sammt beiden Männern; heftet dann den Raub Zur Zier an's väterlichen Hauses Wand. Wohlan, von einem andern prakle nun!

#### Ehor.

Es flehet auch für ihn mein Gebet, Für den Schüßer unsrer Häuser! es fleht Untergang jenen! wie aus tobender Brust hochfährt ihre Stimme gegen uns, So schaue herab auf sie Der Vergelter Zeus!

#### Der Bote.

Es steht ein vierter an dem nächken Thor Athene's dort, mit lautem Feldgeschrei, Hippomedon's Gestalt und hoher Wuchs; Ich erschrack, zu sehn, wie er die Tenne schwang, So heiß ich seinen Schild, und lüge nicht! Rein kleiner Künstler, war's, der diesen Schild Ausschmückte mit dem Werke seinster Kunst. Es athmet Typhos aus entslammtem Mund, Der Lohe regen Bruder, schwarzen Rauch. Des hochgewöldten Schildes Rand ist slach, Und Schlangen winden künstlich, sich umber. Er wüthet einer Mänade gleich, er schnaubt Entsehen, und sein Auge blinket Word. Wohl ziemet uns zu seyn auf sichrer Hut, Schon dräut er vor dem Thore sürchterlich!

#### Eteofles.

Quobrberst wehrt ihm Pallas, die den Trog Des Mannes haßt, die Nachbarinn des Thors, Und halt ihn, wie ein Vogel von dem Nest Den Drachen, so von unsrer Mauer ab. Auch hab' ich Denops biedern Sohn erwählt, Hyperbios, der will des Kampfes Glück Als Mann versuchen gegen diesen Mann; An Rüstung, Vildung, Muth untadelhaft, Von Hermes selbst zu diesem gleichen Kampf Bestimmt, wird er ein Mann den Mann bestehn. Die Götter ihrer Schilde sind sich seind.

Der trägt den Typhos, welcher Flammen haucht,
Und auf dem Schild Jyperdios steht Zeus,
Und schwingt mit der Rechten loderndes Geschoß.

Den Zeus hat keiner se besiegt gesehn.

So steht es, mit der Götter Freundschaft, uns
Beschützt der Sieger, der Bossegte sie.

So wird der Ausgang dieses Kampses seyn.

Ist über Typhos Zeus, so wird auch Zeus
Erretten den, der auf dem Schild ihn führt.

# Chor.

Ich hoffe, der, Welcher im Schilde den Widerfacher des Zeus, Den unterirdischen, Wenschen und langlebenden Göttern Verhaßten Typhos trägt, Werde sein Haupt Zerschmettern am Thor.

# Der Bote.

So wünsch' auch ich! den fünften nenn' ich, der An's Thor des Boreas geordnet ward, Hart an Amphion's Grab, des Sohnes Zeus. Er schwöret bei der Lanze, die er schwingt, Und der er nicht als einem Gott vertraut, Die werther als sein Aug' ihm; Kadmos Stadt Berheer' er, ob auch Zeus ihm widersteh'! So jauchzt der Atalanta Sohn, dem Wald Des Gebürgs entsprossen, schon von Angesicht, In zarter Jugendblüth' mit Mannes Kraft, Wiewohl der erste Flaum der Wang' entseimt. Doch roh, jungfräulich nicht sein Herz, und wild Sein Blitt, so zarten Sinn sein Nam' auch tont. Voll Uebermuthes steht er hart am Thor. Im Erz des runden Schildes, der ihn schirmt, Glänzt hell die Schmach von unsrer Stadt, die Sphinz,

Ein reiffend, ein abscheulich Ungeheur! Und in den Klauen halt sie einen Mann, Der Bürger Kadmos einen, unter sich, Zum Ziel gesetzt jeglichem Geschoß! Kein eitler Prahler wird er nicht im Kampf Beschämen seiner langen Reise Pfad. So ist der Jüngling aus Arkadia, Parthenopäos; fremd in Argos, bräut Er für die Pflege, welche dort ihm ward, Nun unsern Thürmen grausen Untergang. Kein Gott erfülle seiner Pränung Wort!

### Eteofles.

Was ihres Herzens Tücke prahlend ruft, Das stürze gottgesandt auf sie hinab! Vertilgung treff', es treffe Rache sie! Hür diesen ward ein Kämpfer schon ersehn, Der sonder Trop die kräftige Rechte schwingt! Des vorigen Btuder, Aktor heisset er. Er wird der Lastrung angeschwollnen Strom Wohl hemmen, daß hochbrausend er uns nicht, Durch's Thor einsluthend schwemm' in Untergang! Er wird abwehren den, der auf dem Schild Das Bild der Sphinx, des verhaßten Scheusals, trägt! Sie wird, bestürmt mit geworfner Lanzen Klang, Sich einwärtskehrend, ihn mit Vorwurf schmähn. Wahr werde dieses durch der Götter Gunst!

# Chor.

Es dringet diese Rede mir tief in's Herz, Mir starret empor das Haar! Denn ich hore der hochsahrenden Lässerer Schreckliche Dinge! D, sie mussen durch der Unsterblichen Arm Stürzen in die Erde hinab!

#### Der Bote.

Den sechsten nenn' ich, welcher weiser ist, Des starken Sehers Amphiaraos Kraft. Geordnet an der Homolois Thor Schilt er mit strengem Wort des Thdeus Wuth, Nennt Menschenmörder, Stadterschüttrer ihn, Einen Mann, der Argos bosen Frevel lehrt, Des Mordes Diener, Schergen der Erinne, Der immer heillos dem Abrastos rath. Auch deinem schicksalreisen Bruder ruft Er des Namens Polyneikes Deutung zu: Ernst ruft er, mit emporgehobnem Blick: Traun, eine That, die werth den Gottern ist, Schon anzuhören, auch dem Enkel schönt Die väterliche Stadt, die heimischen Götter Verheerend, führst du fremdes Heer herbei! Alch, welche Quelle löscht der Mutter Fluch? Wie wurde je das Vaterland, besiegt Durch beinen Speer, dir wieder gunftig seyn? Ich Seher will mit meinem Leibe dies Land, Begraben hier in Feindes Boben, nahren. Wohlauf zum Kampf! mein harret feine Schmach! So ruft, und halt den runden Schild von Erz, Der Seher, sonder Zeichen ist sein Schild, Er will nicht scheinen, will der beste senn! Denn fruchtbar ist ber Boden seiner Bruft, Es sprießet weiser Rath aus ihr hervor. Erfahrne Helden ordne gegen ihn, Denn wer die Gotter scheut, ist fürchterlich!

# Eteofles.

Den Bunde solcher Frevler zugesellt!
Gepossenschaft der Bosen ist allzeit
Des Argen ärgstes, und trägt eitle Frucht,
Denn auf der Schalkheit Acker sproßt der Tod.
Wosern mit Männern, die von Bosheit glühn,
Ein frommer Mann zugleich das Schiff besteigt,

So sinkt er mit dem gottverhaßten Volk. Wenn unter Bürgern der Gerechte wohnt, Die Gastrecht schanden, gottvergessen sind, Stürzt er-zugleich mit ihnen in das Netz, Dieselbe Geissel Gottes trifft auch ihn! So wird auch dieser Sohn Dikles nun, Ein weiser, biedrer, guter, frommer Mann, Und Seher, wider seinen Sinn, aus Noth, Und verwickelt in der Lästrer freche Schaar, Die lange Pfade heimzukehren hofft, Mit ihr, durch Zeus Befehl, zu Grunde gehn! Ich mein', er lasse unbestürmt das Thor, Richt daß er feige sei und schwach von Muth, Allein er weiß, daß er im Kampfe fällt, Wofern Erfolg Apollon's Wort bewährt, Er schweiget ober spricht zu rechter Zeit. Doch wollen wir' die Kraft des Lasthenes, Den wackern, fürchterlichen Hüter ihm Entgegen ordnen. Grauer Weisheit Rath Vereinet sich in ihm mit Jugendfraft. Scharf fleugt sein Blick, es zaudert ihm nicht die Hand,

Bo er, die unbeschirmte Bldße späht.

Chor.

Doch Gotterwink vertheilt der Menschen Glück!

Die ihr höret, o ihr Götter, unser gerechtes Flehn, Verleihet der Stadt den Sieg! Fernet die Fremdlinge von uns, des Speeres Wehl Es. zerschmetterh vor den Thurmen Sie die Blipe Zeus!

# Der Bote.

Der siebente, der an dem siebenten Der Thore stehet, ist bein Bruder selbst; Nun höre, was er wünscht, was er begehrt! Auf erstiegner Mau'r, als Konig anerkannt, Will er ertonen laffen Siegsgesung; Entweder kampfen will er dann mit dir, Und mordend bei dir fallen, oder dich, Der ihn ins Elend sandt, ins Elend senden, Auf daß er Rache find' an deiner Schmach! So schreit des Polyneikes Kraft, und ruft Die Götter seines Stamms und Naterlands, Sie mogen schaun herab guf sein Gebet. Er trägt auf seinem runden, neuen Schild Ein zwiefach Zeichen kunftlich angeheftet. In voller Rustung steht ein goldner Mann, Den leitet mit bescheidnem Blick ein Weib, Mennt sich Gerechtigkeit in goldner Schrift, Und spricht: ich führe biesen Mann, er foll Die Stadt besitzen und des Waters Haus. So ist das Zeichen, welches er ersann. Wen du ihm senden willft, dem sinne nach, Auf daß du nicht ob meiner Botschaft einst Mich schuldigst; lenke du das Steur der Stadt!

### Cteofles.

D gottgefandte Buth, bem Graul ber Gotter, Dem thranemverthen Stamm Des Debipus! D web, erfallt wird unsers Baters Fluch! Doch weinen ziemet uns und klagen nicht, Geboren mutb' ung nur ein großer' Deb! Bie Polyneifes, ber mit Recht fo beißt, Cein Mild gebeutet fieht; bas, febn wir balb, Db beim ihn fuhren wird bie golbne Schrift; Die Bahnfinnt fprubelnd auf bem Schilbe ftrost? Benn bie Gerechtigkeit, bas reine Rind, Des Zeus, ihm wohnte in bem Bergen, und Sein Thun bescelte, ja, bann mögt' es seyn! Seit er bes mutterlichen Conopes Nacht

Entfloh, u

be bann ;.

Als auf De

it Saat

Auffproßte

Nie ihrer 1

Sie wird ihm nun, ba er bem Materland

Unheil

ur Ceite ffebn!

Araun ,

fie Grechtigfeit,

Benn

bet fich beg vermißt!

Drob b

id widersteht their setbst;

Denn 1

Recht bazu, als ich?

ইক 'ষ্টা।

Btuber; Fürft, bem Fürften;

Dem Feinde, Felud.: Bobloufs und bring' mie fehrell ber Steinen trogt!

Bunfgebnter Theli.

Aendert dereinst sich vielleicht, Nahend mit lauem Hauche; doch nun Brauset er laut auf!

Cteofles.

Es brausen auf die Flüche meines Vaters! Ach, in zu wahren Träumen sah ich sie! Sie theilen nun das väterliche Gut.

Chor.

Gehorch', wiewohl du sie nicht liebst, den Weibern!-

Eteofles.

Sprecht, was ich thun soll, aber sprecht nicht lang!

Chor.

D, gehe du von hier nicht selbst an's Thor!

Eteofles.

Geschärft ist mein Entschluß, du stumpfst ihn nicht!

elegation **Exot**. A state a proper of the

Gott ehret auch ben Sieg der schwachen Hand.

Eteofles. ......

Ein Krieger achtet solcher Rede nicht.

Chor.

Du willft vergieffen beines Brubers Blut?

Eteoflos.

Berhängen's Gotter, fo entrinnt er nicht!

(Eteofles geht ab.)

Chor:

Ich erstarre vor der geschlechtzerrüttenden Göttinn, die nicht ahnlich den Göttern! Bahrhaft, sammerverkundend, Erfüllet die Erinde des väterlithen Fluths Des wahnsinnigen Dedipus Grimmige Verwünschungen; Und die kindetBertilgende Iwletracht Reihet sie an!

Per F lythia wirft Loofe, ibe, Der hi de Stahl! Des X ibeiden, So vin edürfen, Größen it.

Benn Durch Wechsehnord,

Und die Erde trinket ihr schwarzgewölktes Blut, Ber darf sie sühnen?

anbern

Wer waschen ihr Blut? D, neue Jammer des Hauses, Den alten hinzugethan! Ich rebe von der alten Uebertretung, welcher die Strafe folgte schnell, Sie beharret bis in's dritte Geschlecht: Als Lajos (wider Apollon's Dreimal aus pythischem Nabel der Erde Weiffagendes Wort: Any of the wife of Er werd', ohne Kinder -Sterbend, retten die Stadt, Dennoch, durch Rath der Freunde bethört) 1 1 mg the state of Sich zeugte den Tod, The stand of the stand Welcher sich erkühnte, Des mutterlichen Schooßes entweihte Gefilde Bu berühren, die ihn hatten ernahrt; Und zu saen das dem Morde bestimmte Geschlecht المراجع في المراجع في المراجع في المراجع المرا Verblendung vereinte

Nun schwellen die Wogen des Wehemeers.
Hier senket sich eine,
Dort wolldet empor sich die andre,
Und diese brandet donnernd an den Riel der Stadt!
Uns schirmt mit geringer
Breite die Mauer.
D, ich fürchte, sammt den Königen

Die thorichten Buhlen.

Geh' unter die Stadt!

miles harpen in the

Der Borzeit Verwünschungen Vollenden es nun. Aur durch schreckliche Thaten Wird geschlichtet der Brüder Zwist; Venn sich aufmacht das Verderben, So wandelt es nicht vorbei! Reich an Erfindung häusen sich Habe die Sterblichen schnell; Aber bald heischet die Noth Den Auswurf, daß nicht sinke das Schiff!

Belchen Sterblichen ehrten so hoch Die Götter und die Genoffen der Stadt, Und die Zeit, welche fruchtbar an Männern war, Als sie Dedipus ehrten, Der vom mannerverschlingenden Ungeheur Reinigte das Land? Als das Graul seines Bettes Inne ber Unselige ward, Buthete über ben Jammer fein Herz Und er verübte Mit der vatermördrischen, Hand Zwiefachen Frevel; Et entschlüpfte bem Blick der herrschenden Rinder, Und fandte ben Rindern, Bereuend die Pflege der zarteren Jahre Dweh! o wehe! herbe redenden Fluch:

Wer waschen ihr Blut? D, neue Jammer des Hauses, Den alten hinzugethan! Ich rede von der alten Uebertretung, welcher die Strafe folgte schnell, Sie beharret bis in's dritte Geschlecht; Als Lajos (wider Apollon's Dreimal aus pythischem Nabel der Erde Weissagendes Wort: Er werd', ohne Kinder Sterbend, retten die Stadt, Dennoch, durch Rath der Freunde bethort) Sich zeugte den Tod, vany the mark the programme and the second Welcher sich erfühnte, Des mutterlichen Schooßes entweihte Gefilde Bu berühren, die ihn hatten ernährt; Und zu saen das dem Morde bestimmte Geschlecht THE STATE OF THE STATE Verblendung vereinte Die thorichten Bublen.

Nun schwellen die Wogen des Wehemeers.
Hier senket sich eine,
Dort wölbet empor sich die andre,
Und diese brandet donnernd an den Riel der Stadt!
Uns schirmt mit geringer
Breite die Mauer.
D, ich fürchte, sammt den Königen
Seh' unter die Stadt!

Der Borzeit Verwünschungen Vollenden es nun. Nur durch schreckliche Thaten Bird geschlichtet der Brüder Zwist; Venn sich aufmacht das Verderben, So wandelt es nicht vorbei! Reich an Erfindung Häufen sich Habe die Sterblichen schnell; Aber bald heischet die Noth Den Auswurf, daß nicht sinke das Schiff!

Belchen Sterblichen ehrten so hoch Die Gotter und die Genoffen der Stadt, Und die Zeit, welche fruchtbar an Männern war, Als sie Dedipus ehrten, Der vom mannerverschlingenden Ungeheur Reinigte das Land? Als das Graul seines Bettes Inne ber Unselige ward, Wüthete über ben Jammer sein Herz, Und er verübte Mit der vatermördrischen, Hand Zwiefachen Frevel; Er entschlüpfte bem Blick der herrschenden Kinder, Und sandte ben Kindern, Bereuend die Pflege der zarteren Jahre -Dweh! o wehe! herbe redenden Fluch:

Entscheidend über ihr Erbe Sollte walten der Stahl! Ich zittr', es erfülle Die zu schnelle Erinne den Fluch!

Der Bote. Das Chor,

## Der Bote.

Ihr Zöglinge der Mutter, seid getrost, .... Denn unsre Stadt entsloh der Knechtschaft Joch. Es sank der frechen Männer Uebernuth, Auf stillen Wogen schwebt das Schiff der Stadt, Noch drang mit der Fluthen Schlag das Meer nicht ein.

Dem Feinde wehrt die Mau'r, die Thore sind Durch Helden sicher, die dem Zweikampf stehn, Und innerhalb sechs Thoren steht es wohl, Der hehre, herrschende Apotlon, der Furchtbar, ein siebenter Heerführer kam, Nahm ein das siebente; da waltet er, Dem Stamm des Dedipus vergeltend, was Vorlängst des Lajos Thorheit auf sich lub. C'bor.

Welch' neues Ungluck widerfuhr ber Stadt?

Der Bote

Erhalten ward die Stadt; die Könige, Die Brüder schlugen sich im Wechselmord!

Chor.

Bas sprichst bu? wer? Entsetzen macht mich irr'.

Der Bote.

So hore ruhig; Dedipus Geschlecht — —

Chor.

Weh mir! ich bin des Unglücks Scherinn!

Der Bote.

Nicht zweifelhaft, gewiß ist beider Fall!

Chor.

So weit — o Graul! — ging ihre Wuth? erzähl'!

Der Bote.

So schlugen sie mit Bruderhanden sich,

Chor. ..

So traf sie beide gleiches Schicksals Schlag?

#### Der Bote.

Uns ziemt die Freude und die Thräpe nun, Db umsers Vaterlandes Heil, und daß Der beiden Heere Führer, unsre Fürsten,. Die ganze Habe theilten mit dem Stahl. Nun wird des Landes jedem das zu Theil, Wieviel er in dem Grab einnehmen wird, hineingestürzet durch des Naters Fluch. Gerettet ist die Stadt, die Erde trank Der Brudermotder, unsrer Fürsten Blut.

#### Chor.

D, du großer Zeus und schützende Götter,' Die gerettet die Thürme des Kadmos habt, Soll ich mich freun und jubeln Dem erhaltenden Gotte?

Dem erhaltenden Gotte?

Dber beweinen die unseligen Heerführer,
Die kinderlosen,
Welche fielen, verwickelt in Zwist,
Durch frevelnden Wahnsinn?

D, der schwarzen, kräftigen Verwünschung,
Welche haftet an Dedipus Stamm!

Es erschüttert mir kalter,
Gräßlicher Schauer das Herz!

Einer Mänade gleich,
Erheb' ich den Todtengesang,
Denn ich vernehme

Von den Leichen der Elenden, sie triesen von Wlyt!
In schrecklicher Stunde,
Tonte das Lanzenspiel!
So vollendet' es, ließ nicht ab,
Der voterliche Fluch!
Und Unglaube des Lajos
Traf das Geschlecht!

Nicht eitel war Die Angst um die Stadt, Noch eitel der Götterspruch! Ihr Seufzerwerthen — o weh! — Volldrachtet Unglaubliches! Nicht in Worten, nun auch in der That, Kam der Jammer! Bewährt ist die Rede des Boten, Vor den Augen liegt die Wahrheit da! O des zwiefachen Kummers! O des Wechselmords! Des Jammers Jammer ist nun Unsers Herdes Genoß'!

Schlaget über die Häupter zusammen, In günstigem Wehen des Janumerhauchs, Der Hände geselligen Rauschenden Ruderschlag! Belcher immer über den Acheron geleitet Den graunvollen Nachen,

Aber da kommen zur herben Trauer Untigone und Ismene, Ich meine, sie werden — ich zweiste nicht Aus tiefgegürtetem, lieblichem Busen Nachsenden den Brüdern Klaggesang, Und würdigen Schmerz. Uns ziemet zuerst Der Erinne wehetonendes Lied Laut zu singen, und laut Dem Ais zu singen graunvolken Gesang.

Das Chor. Antigone und Ismene.

in activity of the 😘

Samuel Constitution of the

hatbes Chor.

Schwestern, unseligste, Von allen gegütteten Jungfraun! Ich weine, seufze, — dem Herzen — ich thusche nicht. —— Dem Herzen entquillet mein Leid! halbes Chor.

Ach! der wahnsinnigen, Freunde nicht hörenden, Dem Ungluck sich verhärtenden Elenden! die des Baters Pallast Bollten erobern mit bem Speer!

Halbes Chor.

Ja, elend! sie fanden Elenden Tod! Und stürzten ihr Haus In Untergang!

Salbes Chor.

D, nach bitterer Herrschaft durftende Mauernzertrümmrer! Es schied euch, aber in Freundschaft nicht, Euch sonderte durch den Tod der Stahl! Die Erinne,

Die furchtbarhehre, Bollbrachte des Baters Dedipus Fluch!

halbes Chor.

Sié fchlugen durch's Herz sich!

halbes Chor.

Durch's Herz! 

Unter einem Herzen lagen sie einst ! ...

Salbes Chor.

D ber Unfeligen!

halbes Chor.

O der Verwünschungen Des Wechselmords!

Halbes Chor. Die tiefe Wunde meinest du?

halbes Chor.

Die verwundeten Leiber Mein' ich, und das verwundete Haus!

Halbes Chor. Durch unsägliche Wuth!

Halbes Chor. Durch Zwietracht vom Sater Den Sihnen gewünscht!

Halbes Chor.

Seufzer erfüllen die Stadt, Es seufzen die Mauern, Es seufzet das ganze, sie befreundende Land! Die Enkel erwartet das Erbe, Ob, welches die Elenden fanden, Hader und Tod! Salbes Chor.

Zheilten sie die Habe, Und jeglichem siel Gleiches Loos! Der Obmann entging dem Tadel nicht, Willsommen war Ares Den Freunden nicht!

halbes Chor.

Gespaltet durch Eisen liegen sie da.

Halbes Chor.

Gespaltet durch Eisen harren ihrer — Fraget einer, wer?

halbes Chor.

Die Gräber der väterlichen Gruft!

halbes Chor.

Liefbetrübender, seufzender, Eignen Jammer beweinender, Derzzerreissender, trostverachtender Gram Sendet aus dem Pallaste Klagen hervor, Ind Thränen quellen ins dem Herzen! Es bricht mir Seber die Fürsten das Herz! Salbes Chor.

Bergonnt ift, zu sagen Von den Elenden, Daß Unglück sie häuften ben Burgern, Und Ungluck den Schaaren Der Fremolinge, blutigen Tod!

Salbes Chor.

D ber Unseligen, Die sie gebar! . . f: ; Vor allen Weibern; Welche gebaren! Ihr eigner Sohn Ward ihr eigner Gemahl; 19 3 10 1945 Otlog. Und sie gebar diese, die so Fielen durch bruderlicher Hande Gegenseitigen Mord.

Halbes Chor.

for entire tenar

Bruder und Verderber fie!. Unfreundlicher Vergleich! Rasender Kampf Ward des Haders Ende!

Halbes Chor.

Mun ruhet ihr Haßlich in in all bereicht in einstelle In der blutbefleckten Erde :::

Balbes Chot.

Ein herber Schlichter Ift ber Fremdling von Pontus, Der geschärfte, bem Feuer entrigne Staht!

Salbes Chor.

Ein herbet Wertheiler ber Habe Ift Ares, ber vaterlichen Bermanschung Bollender!

Salbes Cher.

Den Glenben ficien Loofe bes Jammers, von Zeus gesandi!

> e 6 :Chor. : fie nun Lefei

ig on e. dften r! gen ganzen Geschlechts Ismene.

Das Siegeszeichen ber Ate Stand in den Thoren, In welchen sie fielen; Und als sie nun beide Hatte bestieget, Ließ ab die Göttinn.

Antigone.

Getroffen trafft bu!

Ismene.

Du schlugst und sielst!

Antigone.

Du mordetest mit der Lanze!

Ismene.

Du fielst durch die Lanze!

Antigone.

Wehesinnend!

Ismene.

Weheduldend!

Antigone.

Ibn', o Klage!

36m.486

Fließet-Ahränen !

Untigone.

Auf der. Bahre wird liegen, der erschlug! Ach! Ach! es wuthet im Schmerze mein Sinn!

Bie fie genen en eine

Es erseufzet mein Herz! .

With the own the time of the area

D wehl Beweinenswerther, bullie :

3-6 m en 📢

Auch du, o Jaumnervoller!

Antigone,

Bardst vertilgt durch ben Blutsfreund!

Ismene.

Abbtetest ben Blutsfreund!

Untigone

Ift von beiden zu sagen!

Ismene.

Und an beiben zu sehn!

Antigone.

Und solcher Jammer so nahe bei une!

Ismene.

Und neben den Brüdern die Schwestern so nah-

Chot.

O wehespendende, schreckliche More!

O hehrer Schatte des Depidus!

O schwarze Erinne, wie machtig bist bu!

Untigone.

O, welchen Jammer zeigest du mir, Aus der Fremde kommend!

Jomie ge.

Auch kam nicht wieder, der ihn schlig!

Antigone.

11 化流线

Der gerettet schon war, Ward des Odems bergubt!

Ismene.

Des Odems beraubt!

Antigone.

Und beraubte des Odems den andern!

38 mene.

Unseliges Geschlecht!

Untisone

Unseliges Geschick

Ismene.

Zu beweinendes Wehe! Triefend von Blut Der geschwungnen Speere!

Untigone.

Jammer zu sagen!

Ismene.

Jammer zu schaun!

Chor.

- D wehespendende, schreckliche' More!
- D hehrer Schatte des Dedipus!
- D schwarze Erinne, wie machtig bist bu!

Antigone. Du erfuhrst es, als du heranzogst!

Ismene.

Und du nicht später!

Antigone.

Du nahtest der Stadt!

3'smene.

Du widerstandst senem mit dem Speerl

Untigone.

Ismene,

Jammer zu schaun!

Antigone.

D des Elends!

Ismene,

Dem Hause! dem Lande! Vor allen mir!

Antigone,

Ach! ach! zuvörderst mir! Ach, des beweinenswerthen Elends-Urheber, Etcofics, du!

Ismene.

4 4 4 4 5 c

Dihr, von allen die Elendesten!

Untigone.

Die ihr wuthetet im Ungluck!

Ismene.

Wo, ach wo begraben wir die Tobten?

Untigone.

Auf der ehrenvollsten Statte!

Ismene.

Ach! neben dem Bette des Baters ..... Soll liegen ihr Jammer!

Das Chor. Antigonis Ein Heroto.

n Herold, ....

Nun muß ich kund thun, was in Radmos Stadt Bom Rath beschlossen und verördnet ward. Den Etcofles soll ein friedlich Grab Umschließen; denn werth war ihm dieses Land, Den Feind abwehrend siel er in dem Thor, Für unsre Tempel, tadellos und fromm, Wo Jünglingen zu fallen rühmlich ist. Das sollt' ich euch von diesem sägen; aber Des Bruders Polyneises Leiche wird Dahingeworfen, wird der Hunde Raub; Derin Radmos Stadt hatt' er gestürzt, wosern Gesteuret; drum ist er im Tode noch Den vaterland'schen Göttern, die er schnichte, Ein Gräul; er führte her des Fremdlings Schaar, Und siel, es zu erobern, in das Land. Den Bögeln unter'm Himmel soll er Preis Gegeben, schmählich seinen Lohn empfahn. Kein Guß der Schaale soll, noch in die Gruft Geleiten ihn der Klage heller Ton, Die Freunde solgen seiner Leiche nicht. Also gesiel dem Rath von Kadmos Stadt.

# Untigone.

Sp sage ich dem Rathswan, Kedmes Stadt: Wofern kein andrer ihn begraben will, Begrab' ich ihn, und wage die Gefahr; Und schäme mich auch nicht indem ich selbst Bestatte meinen Bruder, dieser Stadt: Verbot zu miderstreben. Heilig sind Die Bande eines Bhus, dem wir entsprossen, Bon eiger jammervollen Mutter, und Von einem Pater, dem viel Jammer ward & . Auf Seele! sei des Web's Genossinn gern Mit diesem Mann, ber's ungern auf sich lub. Sei lebend schwesterlich dem Todten hold, Die hohlen Wölfe sollen schleifend nicht ron.: Ihn zerreissen! keiner hilde bas sich ein! Ich selbst, wiewohl ein Weib, ich will die Gruft. Ihm graben bullen ihn in feinstes Lein,

Erd' auf ihn schütten; keiner mehr' es mir! Getroft, o Seele! denn die Bartlichkeit Ift an Erfindung reich, und führt es aus!

herold.

Ich sag's dir, widerstrebe nicht der Stadt!,

Antigone.

Ich sag's dir, setze deinem Fürwiß Ziel!

herold.

Frech iff ein Volk, das seiner Noth entrann!

Antigone.

Sei's frech! er soll nicht unbegraben seyn!

Herold.

Bestattend ehrst du, den das Wolf doch haßt?

Antigone.

Ihn haben selbst die Gotter nie entehrt!

Berott.

Nicht bis durch ihn dies Land gefährtet wart.

Untigone.

Mit Weh vergalt er Weh, das er ertitt.

Herold.

Ließ all' entgelten, was ihm Einer that!

Entigone. Constitution

Eris behålt allzeit das lette Work.

Den hier begrab' ich, schwage nicht amssolffe.

herold.

Gedenk' der Warnung! ich verbiet' es dir.

Salves Chor.

D der hochfahrenden, Geschlechtausreutenden Unholden, der Erinnen! Die ihr des Dedipus Stamm Vertilgtet von Grund aus!

Has erduld' ich? was soll ich thun? Was ersinn' ich? Wie ertrag' ich, nicht zu beweinen dich? Nicht zu begleiten zu dem Grabe dich? Es schreckt mich, scheucht mich zurück Furcht vor dem Volke!

Salbes Chor.

Es werden Viele Klagen, Eteokles, um dich! Jener Elende wallet unbesammert, Von der einzigen Klage der Schwester Geleitet, hinab. Wer vermag solches Zu billigen? wer? Halbes Chor.

Es thue mit den Weinenden Ueber Polyneikes, wie sie gelüstet die Stadt! Wir gehn, wir geleiten, Wir begraben ihn! Allen gemein ist dieser Schmerz! Und dasselbige billiget nicht immer Als gerecht die Stadt.

Had wie heischet das Recht! Rächst den seligen Göttern, Nächst der Kraft des Zeus, Schützte vor allen die Stadt des Kadmos er, Daß gestürzt sie nicht würde nicht hinabgeschwemmt, Von der Fremdlinge Fluth, In Untergang!



Die Perser.

# Personen.

Ein Chor von Greisen.

Atossa, Tophter des Kyros, Wittwe des Darekos. Mutter des Xerres.

Ein Bote.

Geiff des Dareios.

Berres.

## Chor von Greifen.

Uns ward, als die Perfer Zogen gen Hellas, Alles hetrauet; wir sind Hiter Der reichen, mit Fülle des Goldes Prangenden Städte. Ob des Alters Würde wählete selbst Parsisch Sohn, Xerres, der herrschende König, Zu Wächtern des Landes uns.

Aber wegen der Heimkehr.
Des Königes und des goldreichen Heers Wird sammerahnend
Erschüttert in der Brust uns das Herz!
Denn die ganze Stärke von Assa Ballete von hinnen! Assa Rufet laut ihre Jugend!

Kein Bote, kein Reiter Kommt heran zu dieser Perserstadt,

Bon allen, die Susa, Ober Ekbatana, Ober verließen Kissa's alte Burg, Reisige diese, Jene zu Schiff, Außwandelnd andere in dem Heerszug. Amistres und Artaphrenes, :: 22 : 2 : 3 Megabazes und Astaspes, Führer der Perfer, Könige, dem großen granted the use ? Konige-unterthan, Eilten von hinnen, Feldfieren der geoßeit Geerschuck Mit siegenden Bogett : 19 200 folge im in in in 1999 Ober Rossetummesndzie best du Bentie erzätzt unte Schrecklich zu schaund furchtber (1917 919) har voriffe In der Kühnheit Ruhmklingen san bereits Alrtembares, welcher ann wares and und in der fie Frohlocket auf dem Roß, Masistres, und der bogengewallige & "Finden und Starke Imáos, Pharundakes, .... Sammt dem roßlenkenden Sosthanes. Andre sandte der große The transfer of the Den Susiskanes, Pegastagon von ägyptischem Gtamm, Und den Herrscher der heiligen Memphis, Den großen Arsames, auch den Fürsten in Des uralten Theben, Ariomartos,

Die erfahrnen Ruberer des Gunpfes, and in der

Die Haufen verzärtelter Keber,
Und welche der Beste
Witte bewohnen, geführt
Bon Feldherrn des Königs;
Mitragathes und Arkeus, dem tapfarn.
Es sendet die reiche Sardis
Der Reisigen viele,
Im Biergespann
Und im Sechsgespann,

Es rühmen sich die Nachbarn

Des heiligen Imolos,

Sie werden auf Hellas

kegen das Joch!

Mardon und Tharybis,

Die der Lanze trozen,
Und wurfspießsendende Myser.

Die goldreiche Babislon

Sendet eilendes Volk,

Schiffende Krieger,
Und der Spannung des Bogens

Muthig vertrauende.

Something the co

Es folgen aus der ganzen Affa .... in ihren in .... Schwerdzuckende Schaaren, the state of the state of the Nach des Königes furchtbarem Befehl. Die Blume des persischen Landes, ich in in Die Jünglinge zogen von hinnen, verse Um welche bas Pflegeland The first of the second of Usia tief aufseufzet, Mit des Berlangens Gluth! Eltern und Vermählte Zittern und zählen die Tage Langsaumender Zeit!

Des Königes städtezertrummerndes Deer Wandelte hinüber in's benachbarte and in Angeleich Fluthengetrennte Land. Es hatte mit seilverhundenem Floß Pfad sich gebahnt Ueber die Wogen der Helle, Tochter des Athamas. Es warf ein Joch Um ben Nacken bes Meers!

Der volkreichen Asia Muthiger König Trieb in das ganze Land Die zahllose Heerde 🐰 Des zwiefachen Heers; Schaaren des Fusvolks,

Schaaren des Meers; 11.00 Es vertrauet den tapfern, Fürchterlichen Feldherzu Der göttetgleiche Held Von glanzendem Stamm. Herschauend vor sich Mit dem blauen Alick Des blutdurstenden Drachen, Den sprischen Wagen. Lenkend, führet er an , Das bogensiegende Heex, Gegen das lanzenberühnite Völk. Keiner wird vermögen, Zu widerstreben Dem gewaltigen Mannerstrom, Keiner zu wehren mit festem Damm. Der unüberwindlichen Megresstuth! Reiner darf nahen Dem Perferheer, Dem kühnen Geschlecht!

Doch listensinnender Täuschung der Götter, Wer unter den Sterblichen entrinnet, Wer entschlüpfet ihr, Wit des schnellen Fußes behendem Sprung? Freundlich im Beginn und Sie den Menschen in's Netz, Von dannen vermag Zu entfliehn der Sterbliche nicht!

Durch Willen der Götter Herrschet von Alters ber Ein Schicksal, welches den Persern Thurmezertrummernden Krieg gebeut, Des Tobens der Reisigen sich zu freun, Und gestürzter Städte. Sie lernten furchtlos zu schaun Des breitgebahnten Schäumenden Meeres, Won reiffender Windsbraut emporte, Rauschende Wogengefilde, Vertrauend dem schwachen Lauwerk, und bolkertragendem Gebau. Nun stechen schwarze Sorgen Mein erschrock'nes Herz, Ach, ob des Perserheers! Daß eine der Städte Möge vernehmen, Leer sei an Mannern Die große Susat Daß in Kissia's Stabt Wiederhallend Jammernder Weiber Gewimmel Rufe: ach!

Daß schimmernde Gewande Zerreiße die Trauer!

Einsam zurück!

Es entschwärmten dem Lande wie Bienen Fusvoll und Rosse, Mit dem Führer des Heers. Balleten den ländervereinenden Weg Ueber die Fluthen hin, Von Gestadeshöh' zu Gestadeshöh'! Sehnsucht der Gemahle Beträufelt mit Thränen die Netten Iammernder Perserinnen. Ihre Sorge begleitet Den muthigen Schwinger der Lanze, Des Bettes Genossen; Sie blieben, ach!

Wohlan, ihr Paser! uns versammelud.

Vor dem alten Pallass,
lasset uns sinnen auf weisen.

Und tiesen Rath,
So gebeut die Roth!
Wie mag es ergehen
Dem Könige Xerres?
Unsers Blutes Sprößling,
Dareios Sohn?
Siegen die Bogen des Vaterlands?

the state of the regularist

British Commence

A STREET OF THE STREET

Same of the start

Martin Merca Language 19 1 2.5

Ober Achaja's Lanzenkraft ?

Siehe! dem Antlig der Götter gleich Wallet ein Litht hervor,

Unfers Koniges Mutter!

Unsre Königinn! wir fallen nieder, Wir mussen alle

Sie empfangen mit ber Begrüßung Wort.

Das Chor. Atoffa.

Chor.

Liefgegürteter Matronen hocherhabne Königinn, Wohlbetagte Müsser Beires, sei gegrüßt Dareios Well! Eines Persergottes Gattinn, Mutter eines Persergott's, Wenn von unserm Heer des allen Glückes Damon nicht entwich.

Atoffa.

Drob verließ ich, zu euch walkend, nun niein goldgeschmicktes Haus,

Und mein Ruhezimmer, ehmals auch Dareios Schlafs

Denn der Kummer flicht in's Herz mir, und ich weiche mich zu ebehate Freunde, weil vorlangst die Gorge schon an meines Muhe magt, Db nicht Wuft zu schnell errungnes Reichthums blefes Deiches Glück, Sturze, weiches burch ber Gitter Schutz Darrios 'grundete. " .... 2" Unalissprechlich bruckt und zwiefach diese Sory's und sequarnet which, it is a Goldesfülle nicht zu boch zu ehren ohne Mannerkraff, Roch zu trogen auf der Mentuth Starke; denn ihr . Licht erlischt. Unversehrt ist uns ber Reichthum; aber Furcht um: ... Towebt nich jest, war Denn das Auge des Pallastes ist die Gegenwart des : Herrn. Weß anjest die Noth erfordert, Pensen solches wiffet ihr, Greise, rathet mir mit Weishelt, mein Bertraut ift enn, geweißt. Commence of the second of

designation Character and their

Wisse, Fürsting dieses kundes, Leims zweiten Worts

in belignifis, ".

Heische Redt und That! bem Willen möge Kraft zur Geite stehnt

Treues Herzens sind wir alle, so du unsers Weths.

with John some piece W'to fifa. the Ichisehe Traumgestate jede Nacht, Seitdem mein Sohn ben Teldzug unternahm, Bu züchtigen bas Land. Joniens. Roch aber fah ich kein so beutliches, Als vorige Nacht, erzählen will ich's euch: Zwei schön geschmückte Franch schienen sich, . ... Die ein' in perfischem Gewande, und In dyrifchem die andre, mit zu nahrt. Blib de in 🏞 ... Wiel größer als die Frauen dieser Zeit, Me Schone tabellosy nad Eines Stammis, Mille Der einen Land was Halles, Persion auf int Der andern, so gefallen war ihr Loos. Sie sthienen beide habetstächtig mir. ... 47 12 17 17 17 Zum Streite fich zu rusten, als mein Sohn Burudhfie hielt und Fänftigte, sie dannzu 2 300 ... Vor Einen Wagen-sponnend, ihnen Joch Atiflegtez eine prangte hoch im Zeuge in in ihren in Dochtiseinem Finner, folgsien war ihreMundu Gierre Die andre sprang, entschüttelt das Gebiß, Zerreißt mit Handen das Geschirr, und bricht. Zersplitternd mit Gewalt das Joch entzwei. Mein Sohn gnefeliezet, bente Bageris meberrigm, Siefte Steht mitleidspost Poreios. Da mein Sohn Den Baten sieht gerraift et feln Gewand. Der geber ge Das hab ich wahrlich diese Nacht gesehn. Dann stand ich auf und! wusch die Pandermir In filbenheller. Duelle, trat hinzu,

Richt ohne die geweihte Priesterschaar, An's Heiligthum der unglückfernenden Dämonen, mit des Fladen Opfergist. Da sah ich einen Adler zum Altar Des Phäbos fliegen; sprachlos stand ich dal Ein Falke folgte schnelles Flugs, erhascht', Und zaußte mit den Klauen ihm das Haupt. Der Abler aber hielt geschreckt den Leib Ihm mehrlos das. Es schien mir fürchterläch Zu sehn, auch scheint's zu hören fürchterläch. Ihr wist, wie herrlich, wenn er siegt, mein Sohn, Erscheinen wird; und trisst eine Unfall ihn, Bedarf er doch dem Reich nicht Rechenschaft

#### Chor.

Weder dich zu heftig schracken, theure: Mutter, wollen wir,

Noch auch alle Furcht die nehmen; darum wende flehend dich -

3u den Gottern, daß sie-fernen, zoo du etwas boses safet,

Und daß. dir: fammt deinen Aindern Gutes aviderfahre nur,

Auch der Stadt und allen Freunden; ferner mußt du Opfertrank

Für die Erd; und für die Todsen spenden, und mit Inbrunst flehn Den Gemahl Daresos, welthen du im Trannie subst,

Gutes dir und beinem Sohne aus der Erde send' an's Licht,

Und das Gegentheit des Gaten halle in der Erde

Denn Erfahrung läßt ums ahnen, wöhlgemeint ift unser Rathz

Doch wir durfen guten Ausgang hoffen von der Gdt=

## Atoffa.

Ihr zuerst habt diese Träume, mir gewogen, recht

Mir', dem Sohn und meinem Hause frommet eurer Rede Sinn.

Giftes nidg' uns widerfahrent das, was euer Mund besiehlt,

Bringen wie den Gettern und ben werthen Unter-

Wern wir zum Palkaste gehen. Eine vernahm? ich gern von euch,

Freunde! fagt, in welcher Gegend von der Erde liegt-

### Chor.

Fern gen Albend, wo der König Helibs in Dammenug

#### Atoffa.

Meinen Sohn gelüftet bennoch nach der weitentferne ten Stadt?

#### Chot.

Sicher wurde mit ihr Hellas unserm König unter-

### Atoffa.

Hat fle auch der Wennschaft Stärke, ausztziehn in vollem Heer?

#### Chor.

Sold' ein heer, das schon den Medern vielen Schas den angethan,

### Atolfa.

Schäße dort?

## "Chot.

Bur den Erde Liefe schinnntert ihnen zeich ein Sik-

### Atoffa,

**Priven ste des scharfen Pseiles** und des krummen Bogens Ruhm?

#### E hork

Nein! es rustet sie des graden Speeres und des Schildes Trop.

# uxoffa.

Wer behertschet sie als König? Wer gebeute dem ganzen Heer?

### Ehor.

Keines Mannes Anechte find fie, sind nicht Einena unterthan.

### Atoffa.

So verndgen sie wohl schwerlich Feindes Angriff zu bestehn?

# .Chor.

Sur daß sie Dareios: großes, schönes Heer wets nichteten.

### Atoffa.

Ach, enssessies für die Arltern, deren Sohn im Heese

# Chor.

Gleich, wofern ich mich nicht irre, hörst die sichrese. Wahrheit Wort, Denn es ziemet uns, zu forschen, was der Lauf des Mannes meint, Db sie gut sei oder bbse, wird bestimmt die Bbtschaft seyn.

at the second of the

Ein Bote. Das Chor. Atossa.

Der Bote.

War.

D'alle Städt' in Affa's Gefild'! D Land der Perser, großes Reichthums Sig! Wie viel der Macht verdarb durch Einen Schlag! Des Perserlandes Blume sank dahin! Weh mir! es ist ein Unglück, Unglück melden! Das Elend zu entfalten heischt die Noth; Hört Perser, hort, es siel das ganze Heer!

Cbor.

Jammer! Trauriger, neuer, verderblicher! Ach! Ach!

Metet euch mit Thrånen, o ihr Perser, Do solches Unfalls!

Der Bote :

Wie ist so alles, alles nun dahin! Der Rücksehr Tag erspeint mir upverhofft.

Cbor.

Nun scheinet das Leben Uns Greisen lang, Da wir hören mußten Unerwartetes Leid.

Nicht, was ich hörte, wo ich selbst bei war, Erzähl' ich, Perser! welches Leid uns ward.

Chor.

D weh! o weh! Es walleten vergebens Vermischte Waffen Von Asia hinüber nach Hellas edlem Gefild!

Der Bose.

Von Leichen sind die Ufer Salamin's . Erfüllet, sammt der Gegend rund umher.

Chor.

Die wogengewälzten, Triefenden Leichen
Schweben auf irrenden Planken umber! Der Bote.

Kein Bogen half! das ganze Heer verdarb

Chor.

Jammere mit Geschreif zu in bei eine bei bei bei bei bei

Behklagend über die unseligen Perser,

Daß sie selbst ihr Verderben...

Sich bereiteten.

D wehe des vertilgten Heers!

Der Bote.

Waster William & Chops

Seinen Feinden fürchterliches Athen!

Wir erinnern uns noch,

Wie viele der persischen Weiber

المراز المجاوراتي

Du der Kinder und beraubtest der Gemahle!

Atoffa.

Ich Unglücksel'ge schwieg vom Schrecken lang, So groß ist dieses Unglück, daß man's nicht Aussprechen kann, nicht weiter fragen darf; Doch lehret Sterbliche der Iwang das tragen, Was Sitter senden; drum enthille nur Die ganze Roth, auch wenn du seufzen mußt.

Wer starb benn nicht kowen müssen wir betrauren Bon Feldheren? wer von Zepteutragenden Verließ im Tode die verwaiste Schand?

#### Dier: Bote.

Der König Xerres lebt, und schaut bas Bicht.

College Control and the all him and the sec

Mit diesem Worte ging ein Licht mir auf, wir die Gein heitrer Tag, aus sthroæzumwölkter: Nachwirter

#### Der Bote.

Der Führer von zehntaufend Routern-fielter inig " Beim rauhen Ufer von Silenien, Artembares. Getroffen mit dem Speer, Sprang leichtes Sprungs aus dem Schiffe Dadakes. Der kühnste Baktriet Tenagon haust nednich werde. In Aja's meerumrauschter Insel nunch proposition von Lildos, Arsames und Argestes Zerstießen ihre Kopf am harten Strand .... ; \* 165. Des taubennährenden Eilandes sich. Die nahen Nachbarn von des Nilos Quell, Arkteus, Aldenes, auch Pheresseues Und Pharnuchos emffärzten Einem Eckiff. Matallos, Chrysa's Burger, der als Feldherr :- at-Drei Myriaden schwarzer Reuterei Anführte, färbte purpurn, als er starb, .... .... Des scharfen Kinnes dichten, rothen Batt.

Der Mage Arathos, und Artames
Aus Baktrin, der rauhen Salamin
Bewohner jego, sielen, und zugleich Amesiris, Amphistreus, der Lanzenschwinger, Der kühn' Ariomardos, welchen Sardis Beweint, und Sesames, der Mysier; Iharybis auch, der fünsmal funszig Schiff' Ansührte, von lyrnäischem Geschlecht, Ein schöner Mann! sank ungläckselig hin. Spennesis, das Haupt Kilika's, Der einzeln durch erhabnen Muth dem Feind Am meisten schadete, starb edlen Tod. Mir fallen dieser Helden Namen bei,

Atoffa.

Dweh! ver Jammer ärgsten hör' ich da! Der Perser Schmach und helles Klaggeschrei! Von neuem fange die Erzählung an, Bie groß die Zahl der Schiffe Hellas war, Die sich vermaßen unsrer Schiffe Macht In stürmendem Gesechte zu bestehn?

Der Bote.

An Schiffen Hatten wir die Uebermacht, Deun der Hellenen Zahl belief sich nur Auf zehnmal dreißig Schiffe, außer zehn Etiesnen von dem Heer der Uebrigen. Se führte Xerres, sicher weiß ich bas, Die Zahl von Tausend, und der schnellsten waren Zweihundert sieben; dies war beider Macht. Meinst noch, wir sehn zu schwach an Zahl gewesen ? Ein Damon war's, der unser Heer verdarb, Und schweres Weh' in unsre Wagschaal' warf.

Atoffa.

Die Götter schützen der Göttinn Pallas Stadt.

Der Bote.

Unüberwindlich ist die Stadt Athen, Weil ihre Mannschaft eine feste Mau'r.

Atossa.

Erzähle nun den Anfang von der Schlacht, Und wer begann, die Griechen oder auch Mein Sohn, im Trop auf seiner Schiffe Zahl?

Der Bote.

Ein bhser Damon der Vertilgung ist's, D Königinn, der uns verblendete. Es kam ein Mann aus der Athener Heer, Und meldete dem Xerres, deinem Sohn, Es würden die Hellenen kaum die Zeit Der schwarzen Nacht erwarten, sondern schnell An ihre Ruder springend, hie und da

Nach Rettung ftreben in verborgner Flucht. Das hörte Xerres, spärte nicht ben Trug Der Griechen, und der Gotter Miggunft nicht, Und gab Befehl den Fürsten seines Bolls: Sobald der Sonne Strahl nicht mehr die Erd' Erhellen, und die Macht des Aethers Wolbung Erfüllen wurde, ihre Schiff in drei Ordnungen theilend; jeden Weg zur Flucht, Jedweden, Ausgang in das offne Meer Zu huten, und um Ajas Insel her. Wenn die Hellenen flohn' den Untergang, Und Rettung fanden in erschlichner Flucht, So sollten sie mit ihren hauptern buffen. So draute Gerres eifernd, wußte nicht Was von den Gottern schon bestimmt ihm wak: Es rusteten die Perfer nun das Mahl, In Ordnung, wie des Heeres Zucht es heischt. Die Rudrer fügten mit den Riemen bann Die Ruder ein an ihren glatten Stift. Als untergangen war der Sonne Licht, Und Nacht einbrach, ging jeder Ruderknecht, Und jeder Kriegsmann auch zugleich in's Schiff: Det Schiffe Kuberteih'n etmahnten sich, Und wohlgevronet blieb der Schiffe Jug. Die Feldherrn führten so die ganze Racht Das ganze Heer in fortgesetzter Fahrt. Die Racht fanktlefer bennoch regten sich Die Schiffe Hellas nicht zur Killen Flucht:

Sobald mit weißen Roffen fich ber Tag. Erhub, und Schimmer auf die Erde goß, Erscholl die Stimme der Hellenen hoch In Feldgesang, und rief der Echo kaut, Und günstig scholl der Ruf der Echo laut Im Hall des Felsgestad's der Insel auf. Die Furcht ergriff der Perser ganzes Heer, Sie staunten, denn der Hellenen Jubel schou Richt wie der Flucht Geschrei, ihr Jubel scholl Zum Kampf, entflammt von hohem Edelmuth, Den heller die Prommete lodern hieß. Sobald der gleiche Ruderschlag das Meer, Geschwungen nach der Führer Stimme, traf, Erschienen alle Schiff auf Einmal schnell. Es fuhr der rechte Flügel wohlgereiht Voran; ihm folgte nach das ganze Heer, Zugleich erscholl vermischtes Feldgeschrei: Hinan ihr Sohne der Hellenen! auf! Erhaltet frei das Baterland!, und frei Die Weiber, Kinder, und die heimischen Altare unsrer Gotter! und die Gruft Der Bater! denn um alles gilt der Kampf! Nun scholl auch unfrer Porser Sprache Auf Entgegen, und des Zauderns war nicht Zeit. Mit erzbewehrten Schnabels Angriff fiel n Nun Schiff an Schiff; der Griechen eins begann, Und schmetterte herab pon einem Schiff Phoniziens des ganzen Bildes Zier.

Bon allen Seiten eilte Riel auf Riel. Im Anfang widerstand mit Stromes Kraft Der Perser Schiffheer, aber bald, gedrängt Durch ihre Zahl, und in verengtem Raum, Betmochten unfre Schiff einander nicht Bu schügen, stießen mit ben Schnabeln sich, Und streiften sich die eignen Ruber ab. Die Schiffe der Hellenen schlugen nicht Mit blindene Schlag, sie reihten sich im Kreis, Und fürzien ruckwarts unfre Schiff in Grund. Des Meeres Antlig war nicht mehr zu sehn, Mit Trummern und mit Leichen war's bedeckt, Des waren Klippen und Gestade voll. Run flohn der Perfer Schiff' in verwirrter Ftucht; Die Hellenen, wie man auf den Thunfisch schlägt, Und auf Retzes Fang, so schlugen, metelten so, Zermalmten so mit halben Rubern und Mit Splittern von der Schiffe Trummern uns, Daß Wehklag' und Geschrei bas Meer erfüllte, Bis ihnen uns die schwarze Nacht entzog. Sollt' ich zehn lange Tage nach einander Erzählen, spräch ich boch das Leid nicht aus, Denn, wiffe', daß an Einem Tag noch nie So ungeheure Menschenzahl verdarh.

Atossa.

Welch' Meer von Leiden überfluthet nun Die Perfer, und das ganze; ganze Reich!

### Der Bott.

Der Uebel Hälfte hab' ich nicht erzählt, Denn solches Leides Jammen kam auf uns, Der auch noch jenen zwiefach überwägt.

## Atossa.

-Rann wohl ein Unglück feindlicher noch seyn? So nenne mir das Uebel, deffen Wuth Noch schwerer lastet auf der Perser Heer.

#### Der Bote.

Die ganze Bluthe von dem Perferheer,. An Zugend, Adel und an Heldenmuth, Die trautesten Genossen deines Sohns, Die sanken jammerlich und ruhmlos hin.

#### Atoffa.

Wie weh thut mir, o Freunde, dieser Schmerzt Doch welches Todes kamen sie denn um?

#### Der Bote.

Ein Eiland liegt, unfern von Sakamin, Klein, boser Anfurt. Oftmal wandelt Pan, Der sich der Reigen freut, an seinem Strand. Da sandte Xerres diese hin, auf daß, Wosern sich etwa die Hellenen aus Zerschellten Schiffen retteten dorthin, Sie diese leicht ermorden könnten, und

Den Ihren Zuflucht geben aus dem Meer. Der, Zukunft übel kundig! benn nachbein Ein Gott ben Feinden hatte Sieg gewährt, Entsprangen sie, desselben Tages noch, Bebeckt, mit Erz; ben Schiffen, und umringten Das ganze Eiland, so daß nirgendwo Die Perser Rettung fanden; einige Bertilgte mit geworfnen Kieseln, und Die andern mit geschnelltem Pfeil det Zeind, Bis endlich, mit vereintem Ungestum, Er auf die Unfern fällt, und megelnd haut, Und mordend auch nicht Einen übrig läßt. Wehklagend schaute auf die Noth hinab Der König, ber von einem hoben Sie Am Ufer seine Heersmacht überfah; .::: Zerriß laut jammernd sein Gewand, befahl Dem Landheer Flucht, und nahm ruhmlos zuerst Berwirrte Flucht. Zu dem, was du vernahmst, Ist dieses Ungluck auch des Seufzens werth.

### Atossa.

Berhaßter Damon, o wie täuschtest du Der Perser Sinn! wohl rächte an Althen, Der hochberühmten, bitter sich mein Sohn! Und sene waren ihm noch nicht genug, Die Marathon vordem verderbet hat, Um derentwillen rachesinnend er So große Last des Webes auf sich zog! Nun sage, wenn du kaunst, wo ließest bu Die Schiffe, die dem Untergang entstohn?

#### Der Bote.

Die Häupter des verlagnen Schiffheers flohn In Verwirrung, se nachdem ber Wind sie trieb. Wiel starb des Landheers im Bootersand, Erschöpft von langem Durst, am Silberquell; Wir andre kamen keichend, abgezehrt, In der Phokäer und der Dorier. Gebiet, und an die krumme Bucht des Meers, Wo Fluren trankend mild Spercheios fleußt. Von dannen kamen gen Achaia wir, Und hin zu einer Stadt Thessalia's, Der Speise durftig; viele sanken hin Von Durft und Hunger, beide brangten uns. Das Land Magnesia erreichten wir Darauf, und dann ber Makedoner Land. Die Furt des Arios, und Bolbe's Pfuhl, Von Schilf umsauselt; dann Pangaos Berg. Und der Edoner Land. Dieselbe Nacht Gab fruhen Winter uns ein Gott, es fror Des Strymon lautrer Strom, und wer vorher Un Gottern zweifelte, ber flehte nun Gebeugt die Erde und den Himmel an. Nachdem das Heer gebetet hatte viel, Ging's über ben gefrornen Strom, und wer Sich hatte aufgemacht zum Uebergangs

Serkreute, rettete das Leben' noch.

Denn schimmernd glühte bald des Gottes Kreis,
Und drang mit Flammenstrahlen durch den Strom.
Sie sielen auf einander, glücklich noch,
Wem schnell des Lebens Hauch entrissen ward.
Die übrigen Geretteten des Heers
Entsamen kaum, und wenig an der Jahl,
Mit Mühe wandernd durch der Thraker Land,
Bis zu der Heimath Heerd. Das Vaterland
Mag seuszen ob der edlen Jugend Fall!
Das ist die Wahrheit, doch verschwieg ich viel
Des Unheils, das ein Gott auf uns gestürzt.

#### Chor.

D', Danson des Verderbens, wie so schwer Sprangst du herab, und trittst der Perser Stamm!

#### Atossa.

D wehe mir, ob des vertilgten Heers!
D, nächtlicher Gesichte deutlich Bild,
Wie offenbar weissagtest du dies Weh!
Ihr aber habt es irrig ausgelegt.
Doch, nach dem guten Ausspruch eures Raths,'
Will ich zuerst den Göttern betend nahn,
Dann Opfertrank der Erde und den Todten
Sammt einem Fladen bringen, vom Pallast.
Ich weiß, daß sur's Vergangne ich zu spät

Es thu', doch will ich's thun für's Uebrige,
Ob etwa Hülfe noch zu hoffen fei.
Ihr aber müßt, ob dessen was geschah,
Mit mir, der Treuen, halten treuen Rath,
Und meinen Sohn, wosern er vor mir kommt,
Mit Trost geleiten heim in den Pallast,
Auf daß er nicht auf Weh' uns häuse Weh.

(Atoffo geht ab.)

Chor.

D König Zeus! du vertilgtest Zahlloser, hochjauchzender Perser Heer! Hülltest in nächtliche Trauer Ekbatana und Susa!

Gemahlinnen reißen, Mit weichen Händen, Von den Häuptern die Schleier, Und negen, des Jammers Genossen, Mit Thränen die Busen!

Zatte Neuvermählte Sehnen sich nach den Gemahlen, Und nach hochzeitlichem weichem Beite; Dem Ergößen der wonnigen Jugend entrissen Januarn sie mit unersättlichem Schmerz!
Ich bejammre zugleich
Der Geschiedenen Tod!
Denn, nun stöhnet das ganze
Ausgeleerte Land Asia!
Aerres führte — o weh!
Aerres verlor — o weh!
Aerres zog Alles
Unbesonnen hinter sich her,
Auf schwimmendem Gebäu'.
D, hätte doch jest
Der Bogenbeherrscher
Dareios, von Susa geliebter Fürst,
Mit sichrer Weisheit-die Bürger geführt!

Gleichbeflügelte, Dunkelfarbige Schiffe trugen — o weh! Schiffe verderbten — o weh! In allvertilgendem Angriff, Landvolk und Meervolk! Kaum noch entrann Jonischen Händen Der König durchs thrakische Blachfeld, Auf wintrigem Pfad.

Aber jene, von früherm Schicksal' Erhaschte am kychreischen Gestad', o weh! Jene beweinet und harmet euch mit lautem Seschreil Mit himmelansteigendem Schmerz — o weh! Erhebet der Klage Houlenden kaut!

Gewälzet in tosenden Wogen, Werden sie gerissen umher, Von den stummen Kindern der lautren Fluth! Seinen Herrn beweint das verlaßne Haus; Kinderlose Eltern Neßen mit Thränen ihren tiefen Schmerz, Und jammernde Greise Vernehmen aller Entsetliches Weh!

Assa Wolker Werden verschmahen der Perser Geset; Nicht mehr gehalten in herrschendem Zwang, Werden sie weigern dienstharen Schoß; Nicht ferner gehorchen, Zur Erde gebeugt, Weil die königliche Gewalt Dahin sank!

Es schließen die Zunge der Menschen Nicht Schranken mehr ein; Das Volk ward geldset, und schwazet nun frei. Zerbrochen ward Das Joch der Macht! Denn-Ajas Insel, Die wellenumspülte Blutige Salamin, Verschlang die Herrlichkeit der Perser!

# Atossa. Das Chor.

### Atossa.

Ber schon des Lebens Meer befahren hat,
Der weiß, o Freunde! daß die Sterblichen,
Sobald die Wog' heranrauscht gegen sie,
Vor allem zittern; aber daß sie auch,
Sobald des Schicksals Wasser sill hinstließen,
Dem Glück vertraun, es werde immerdar
Mit günstigem Wind anhauchen ihre Fahrt.
Ietzt scheinet alles mir des Schreckens voll,
Und von den Göttern gegen mich gewandt.
Ein Schall, nicht Schall von Siegsgesang, duschtont
Nein Ohr, so schreckt Entsetzen meinen Sinn!
Nun kehrt' ich sonder Wagen diesen Weg
Zurück, und ohne den gewohnten Homp,
Dem Water meines Sohnes Opfertrank

Bu spenden, der die Abgeschiednen fühnt. Ich bringe hier die weiße, suße Milch, Von solcher Ruh, die ohne Wandet ift, Und goldnen Seim, so wie er hell vom Stock Der Honigsammlerinnen träufelte, Sammt lautren Tropfen von dem Silberquell, Und von der alten, wilden Mutterrebe Den Glanz des edlen ungemischten Weins; Auch stets belaubten, lebensprossenden Und grauen Delbaums duftendes Gewächs, Gewundne Kranze frischer Blumen auch, Der milden Mutter Erde Schoof entsproßt. Wohlan ihr Freunde! stimmt zum Todtenopfer Den Gesang nun an, und ruft ben hohen Geist Dareios auf; den Unterirdischen Gieß ich die Ehre dieses Opfertranks.

Chor.

Königinn, Weih, der Perfer Stolz!
Spende du Opfertrank
In die Wohnungen der Tiefe himmter.
Wir flehn mit Gesängen
Die todtengeleitenden Götter,
Daß sie günstig uns unter der Erde seyn!

Unterirdische, heilige Götter! Erde! Hermes! König der Schatten! Denn wofern er des Elendes noch mehr Weiß, so zeiget er, und nur Er, Dessen Ziel uns an!

Höret mich der felige Göttergleiche König? Der ich rufe mit deutlicher, Mannichfaltiger, traurender, Jammernder Wehklage? Heulen will ich über das Elend! Höret er in der Tiefe mich?

Du, o Erd², und ihr andern herrscher der Unterirdischen! Billiget, daß der erhabne Geist, Daß der Susageborne Persergott Euren Pallästen entwalle! Sendet empor, deß gleichen Persiens Erde nicht deckt!

D des geliebten Mannes! D des geliebten Grabes! Es verbirget geliebte Tugenden! Aidoneus, Emporsender, Sende Dareios empor! Den milden, den göttlichen König! Seine Schaaren verlor er nie Durch vertigendes Kriegsweh! Der Göttlichweise ward er genannt Von Persern, und war -Göttlichweise!

Dareios führte herrlich sein Heer! Ronig! alter Ronig! Romm! wohlauf! Komm auf des Grabhügels Gipfel, Deine safrangetrankten Sohlen erhebend, Prangend mit emporstrebender Koniglicher Tiara! Wandle, Bater, herauf! ach, wandle, Milber Dareios, herauf! Daß du vernehmen mögest Meues, ach, frisches Wehl Khnig des Koniges, Erscheine! Stygischer Finsterniß Flügel umflattert uns!. Denn es ging unter Unfre ganze Jugend! Wandle, Bater, herauf! ach, wandle, Milder Dareios, herauf!

Ach! Ach! D, im Tode Vielbeweinter von: ben Deinen! Wer hatt', o Herrscher! d Herrscher! Solch zwiefaches Wehe, Für dein ganzes Land, Als du herrschtest, beweint?. Bertilgt wurden Die dreifachgereiheten

Ruberschiffe! nun Trümmer,

a confirmation

Shiffe nicht mehr!

Geist des Dartios. Chor. Atoffa.

Liver State of the State of Real Property of

Geiff. Carrier

Denossen meiner Jugend, edse Greises.
Genossen meiner Jugend, edse Greises.
Welch' Unheil hat getrossen dieses Reich?
Es stähnt, es spaltet sich der Erde Grund?
Ich erschraf, als ich mein Welb am Gradmaal sah.
Das Todtenopser nahm ich günstig auf.
Ihr sammert dicht bei meinem Grabe hier,
Und ruset wehbeklagend mich hervor,
Mich geistersoderndem Geschrei, wiewohl
Richt leicht der Weg; der Untergötter Macht
Richt lieber au sich, als sie fahren läßt.
Doch auch geehrt dei ihnen, komm ich her,
kan eil', eh' mich der Säumniß Woswurf trisst.
Beld, neues Uebel drückt die Perser schwer?

Chotam 3. 3

Ich scheue dich anzuschen,

Geiff.

Da ich aus der Tiefe komme, durch dein Jammers, ftehn bewegt,

D, so mussest du mit kurzer, nicht mit langer Rede Wort, Alles sagen, und es schrecke keine Scheu vor mit duch ch.

Chor.

Ich fürchte dir zu willfahren,
Ich fürchte auszeispesschen, der die schrieben, der die fichten gie fagen so schrieben.

Seif.

Weil dich alts Chrfuncht schrecket, die in deinem Hepp

Wend' ich mich zur Bettgenosinn, ebles, graue

Halt nun ein mit beinen Theanen, halt mit beinen Riagen ein,

Und verkunde! - Menschlich Leiden miderfährt bei

Viele Noth auf Meereswogen, auf ber Weste viele: Man

Atof Ba.

D glickfeligsker von allen Menschen durch des Schied

Beil du sahst den Strahl der Sonne, warst du stets beneidenswerth,

Lebtest wie ein Gott, und Wohlseyn strämte deinen Persern zu.

Auch den Todten preis ich selig, well du dieses Leid

Mol in Einem Augenblicke Köreff du die ganze Mess, Und mit Einem Wert: Zerrüttet ward der Perfer ganze Macht!

1 130 15

fuhr in Sturm die Pest herunter? oder tobt det Zwietracht Wuth?

Atossa.

Das nicht, aber unser ganzes Heer ward bei Athen pertilgt.

Geift.

Wer von meinen Sohnen führte dort den Heerszug hin? sag' ant-

Atossa.

Arres, der von Streitlust glühte, leerte dieses ganze

ordiei I.

Meer?

with the state of the

vill en feldern Earli der Selle, wille ber Eller

reihten Heer.

Geift.

Wie vermochte solch zahlloses Landherrickeris Weit

Atossa.

Er vereinigte durch Kunft die Ufer von der Hella Fluth.

era tenggere den der einstelle franklige ist schaff.

Und ihm glückte zu verriegeln so den großen Bosporos?

Atossa.

Ja, so ist's; der Götter einer half zu diesem Worsas

austen Geift.

Ach, ein macht'ger Damon nahte, und bethorte ich

A STORY AND THE STORY OF THE ST

Das ist offenbar zu feben an dem bosen Ausgang nurm.

#### Beil

Was erlitten da die Unsern, und meß fentzet ihr so tief ?

# Atossa.

Nach vertilgtem Schiffheer ward vertilget auch des

### Geist

Bard also durchaus des ganze Wolf verderbt durch Feindes Speer?

#### Atossa.

Mso, daß die ganze Susa nun entblößt von Männern stöhnt.

# Geift.

Behe uns des eitlen Schuges, und des Belstands von dem Heer!

#### Atoffa,

Nur die Greise ausgenommen, sielen alle Baktrier!

#### Seift.

Dies Arment welche Bluthe der Genoffen er verlort

#### Atossa.

Kentes, sagt man, sei verlassen, ober nur mit wenigen — Gelf

Wettung noch?

M TOffa.

Auf der Brucke, welthe beide Ufer einigte, entstohn —

Geiff.

Soll gekettet in die Weste Assiens gekommen senn ?

Atossa.,

Deutlich lautet so die Sage, welcher keiner widerspricht.

. Geift.

So ereilte der Orakel Sprüch' Erfüllung meinen Sohn, Und ihm sandte die Wollendung Zeus! ich wähnter zu gefrost,

Daß die Götter spat nach langen Zeiten erft ste sendeten.

Wer sein Unglück selbst beschleunigt, solchem steht ein Danion bei.

Es entquoll ein Vorn des Jammers allen unsern Freunden nun:

Schüldig ist mein Sohn durch jungen Trop und Min

Der den heiligen Hellespohlos kesselte wie einen Kneckt. Und die strömende Macht des Gottes sich zu bandigest. vermaß. Neuen Durchgang zu erfinden, wurf er festelnbEtzismung, Wallte daun mit großem Heere seines Feldzugs langen Pfad.

Er, ein Ederblichen, gedachte wahnsimwoll Unsterbliche, Ja, Poseidon zu besiegen! war's nicht Kraukheit ves Gemuths,

Welché meinen Sohn verwirrte? Ich besorge, daß ber Schutz

Meines Reichthums nun ein Raub des ersten werde, der sich naht.

#### Uito [fa.

So ward unbesonnen Xerres durch der Bbsen Kath verführt,

Belche sagten, beine Lanze hab' erfochten größen Schätz Deinen Kindern, und er schwing' unmannlich nur babeim den Speer,

Statt das väterliche Erbe zu erweitern durch den Krieg. Als er solche Schmach des Worwurfs von den Bosen oft verwahm,

Da beschloß er Feldzug, führte gegen Hellas da sein Hett.

### ... Beift.

So haben sie ein großes Werk vollbracht, Ein unvergeßliches! daß Sufa's Stadt Bon Männern mehr als je entblößet ward Seit Einem Monne Zeus die Würde gab, Dem heerdenrächen Land von Assa.

Wit Waltung feines Zepters vorzustehmigt Gin Mober war der erste Fürst des Heers, Des Sohn befestigte ber Herrschaft Macht, Denn Weishelt tentte feines Herzens Steu'r. Der britte, Kyros, ein beglückter Mannic Gab herrschend Eintracht seinem ganzen Volk, Wewann der Lyder und der Phryger Land, Und unterwarf mit Macht Jonia, Denn gunstig war ob seiner Mild ihm Gott. Der vierte Feldherr war des Kyros Sohn. Der fünfte Merbis, Schmach des Vaterlands, Und dieses alten Throns; ihn schlug durch List Artaphrenes, der Capfre, im Pallast, Mit Hulfe seiner Freunde, benen auch Pas Wohl des Vaterlands betrauet war. Drauf ist gefallen mir erwünschtes Loos, Ich führte mächtige Heer' in manchen Krieg, Doch that ich nie dem Land folch Unheil an. :Werren, mein junger Cohn, benft jugenblich, Uneingebenk, was ich ihm anbefahl; Denn ihr, Genossen meiner Zeit, ihr wifte. Daß keiner, dem des Reiches Herrschaft ward, Ein solches Ungläck je noch fliftete.

T. E. hor. And Low your good with

ស្តេចស ខេត្តមានវិទ្យា **មួយ** 

Wo zielt das Ende deiner Rede hin ? Dareios, König, sprich! was soll geschehn. Daß wiederkehre Glück dem Persevolk?

# Otif.

Kein Heer, gefährt in den Hellenen Land! Ob ihr ein größres auch noch sammletetz Denn selbst die Erde streitet dort für sie.

# Chor.

Was sagtest du ? wie streitet die für sie ?

#### Getft.

Durch-Hunger schlägt sie stolze Heeresmacht.

# Chor.

So sammeln wir Erlesne, rustig Volk.

# Geist.

Selbst jenes Heer, das noch in Hellas blieb, Erfreuet nimmermehr der Heinkunft Heil.

# Chor.

Was sprachst du ? Zeucht der Perser ganzes Heer. Nicht aus Europa über Helle's Fluth?

# Geift.

Von vielen Wen'ze, wenn dem Götterspruch Kan traun, und sehen soll auf das, was schon Geschah; kein Götterspruch bleibt halberfüllt. Benn dem so ist, ließ ein exkohrnes Heer, Terres voll eitler Hossnung noch zurück; Rit willkommner Feiste nährt es bald das Lank

Der Boter, wo Mopos Stroth die Flux Durchwaffert, wo: bes Elefids Fille fonte : 2324, 3233 Des Tropes und gottiesen Brevels harrt. : :: 3 7.43 4.43 Sie plunderten der Gotter Bilber oft In Hellas, zündeten die Tempel an. Altare sind geschleift, manch' Heiligthum Der Gotter umgestürzet aus bem Grund: Mun dulden sie für solche Missethat ... Auch solches, Elend, werden bulden noch, Erreichten ihres Jammers Grund noch nicht, Dem frisches Weh' auf Weh! entsprudeln foll. Ach, blutigen Sühnungsfladen bringt dies Deer Der Dorischen Lanze ben Plataa noch! Und Leichenhaufen werden sprachlos einst Den Augen fpater Enkel Warmung seyn: Den Sterblichen gezieme Hoffarth nicht! Die Aehre, die aus stolzer Bluthe reift, Cei Jammer, und die Erndte thranenvoll! Ihr, die ihr solche Strafgerichte seht, Gebenkt an Hellas, und Athen zoggfebaße. der der der Et Ihr nicht verschmahend gegenwartiges Loos, Nach andrem strebt, und größes Gluck verschüttet. Der stolzen Menschen aufgeschwollnen Rath Die ihr dem Könige zu rathen pflegt, Auf, und ermahnet ihn mit weisem Wort, ...... & ...... Daß er entsage gottvergeßnem Tros. The second of the second Du, Berres alte Mutter, eties Beib,... Contract of the

Sir deinen Suhn, und wall' entgegen: ihm,
Der gramvoll sich das Kleid in Lumpen ris.
Nun rede du mit milden Wort ihm zu,
Ich weiß, er hdret dich allein anjett.
Ich wall' hinunter in die Nacht der Tiefe.
Lebt, Greise, wohl, obsseich euch Unglück drückt,
Schenkt euren Seelen Freude, Tag für Tag;
Den Todten setsen ja die Schäse nicht!

Chor. Atossa

Chor.

Ich schaubre vor der gegenwärtigen Noth, Und vor der künftigen, die ich jest vernahm?

A to ffn.

Wie viel des Unglücks trifft, o Schlösal, micht. Am meisten aber nagt mich dieser Schmerz, Dh meines Sohnes Schmach, die seinen Leib Mit Lumpen des zerrisnen Kleides deckt. Ich gehe zum Pallaste, hol' ihm Schmuck,

Cbor.

Hafer Loos, Weil der Greis, Der allvermögende, mitde, unüberwindliche, Göttliche König Pareios beherrschte das Land!

Wir schimmerten Im Auhme des Heers! Innerhalb thurmender Mauern Waltete das Geset; Sichre, jammerlose Rückfehr Brachte nach Kriegen Die Glücklichen heim! Wie viele der Städte gewann er, Ohne zu durchwallen des Halys Strom, Von seinem Herbe nicht erregt! Inseln der strymonischen Bucht, Den thrakischen Hutten benachbart, Städte der Beste, Dort an der Mauer, vom Meere fern, Gehorchten dem Könige! Prangende an der Helle breiten Fluth,

Des Propontis Busen, Des Pontus Sund, Und wogenumspülete Inseln, An dem Vorgebürge des Gestad's, Unfrer Asia nab, lesbos, Samos olivenreich, :.;:**:** 🖳 Chies und Paros, Raros, Mykonos, Tenos und die Nachbarinn Andros; Auch die nahen dem Gestade.... Bogenumbranbeten Beherrschte Dareios! Lemnos und des Ifaros Sig, Rhodes und-Anides, Sammt den Städten Appros, Paphos und Solus. Und Salamin, Deren Mutterstadt Mitschuldige nun umsereit Seufzer ift! Sie, reiche, bevolkerte 13 3 3 4 A A & 1 1 1 2 2 4 3 2 3 hellenische Städte, 15.5 - ... Den Joniern einst Sefallen durch's Loos, Sein geworden ! I han and mit in hand in Durch Weisheit des Königes!

The American provide the con-

Skin war unermüdete Macht : (1985)

Und vermischter Bundesgenossenz Es wandten die Götter Das Schicksal nun, Viel dulden wir nun, Gezähmet im Kriege, Durch Webe des Weers!

Xerres. Das Chor

Xerres,

Dweh', es überraschte Mich Elenden schreckliches Geschick! Wie grausam siel es an Der Perser Geschlecht! Was duld' ich Unseliger! Der Anblick dieser Greise Ldset in den Gliedern mir die Krast! D, hätte doch Zeus, Sammt den Getödteten, auch mich Umhüllet in des Todes Untergang! Chok

Dwehe dir, König des herrlichen Geces!

Geschmückt mit dem Glanze
Der persischen Herrschast!

Geschmückt mit den Schaaren,
Die das Schicksal vertilget nutz hat!

Es seufzet die Erde
Ueber die Jugend,

Welche sie birget in ihrem Schoof!

Den Hades erfüllte

Kerres mit ihr!

Muthige Streiter,

Zahllose Helden,

Xerres.

The original desired

D wehe der edlen Schaaren des Krieges!

Die Blume des Landes,

Die Bogenberühmten,

Wurden vertilgt!

Cbor.

Mia's Land, D König der Perser, Seuget im Jammer das Knie!

Xerres.

Ich bin zu bezammern! Ich Elender brachte Und vermischter Bundesgenossen; Es wandten die Sötter Das Schicksal nun, Viel dulden wir nut, Gezähmet im Kriege, Durch Wehe des Weers!

Zerres. Das Cher.

LE PROMITION AND SON MAN

Xerres,

D weh', es überraschte Mich Elenden schreckliches Geschick! Wie grausam siel es an Der Perser Geschlecht! Was duld' ich Unseliger! Der Anblick dieser Greise Liset in den Gliedern mir die Kraft! D, hätte doch Zeus, Sammt den Getädteten, auch mich Umhüllet in des Todes Untergang! Chok

Dwehe die, König des ferrlichen Heces!

Geschmückt mit dem Glanze

Der persischen Herrschaft!

Geschmückt mit den Schaaren,

Die das Schicksal vertilget nut hat!

Es seufzet die Erde

Ueber die Jugend,

Welche sie birget in ihrem Schoof!

Den Hades erfüllte

Kerres mit ihr!

Muthige Streiter,

Zahllose Helden,

Die Blume des Kandes,

æèrres.

D wehe der edlen Schaaren des Krieges!

Die Bogenberühmten,

Burben vertilgt!

Cbor.

Ma's Land, D König der Perser, Benget im Jammer das Knie!

Zerres.

Ich bin zu bezammern! Ich Elender brachte, Werberben ben Meinen !:

Char.

Unglücktonende Stimme, Unglücktonende Stimme, Tiefe Wehklage, Wie die Klage des Mariandyners, Send' ich entgegen dir! Lautes Weinen!

æerres.

Lasset erschallen Traurige Tine, Jammernden Laut! Es wandte gegen mich Sich das wechselnde Glück!

Chor.

Dir laß ich erschallen Traurige Tdne, Von Schrecken ergriffen Ob der Kinder des Landes Wälzenden Wogennoth! Ich werde klagen Ueber das bethränte Kid, Denn der Joner Ares beraubte uns! September 1995 Continues

S. Santy not - 112

than than the

and the state of the state of

get " dauther ge

Der Joner Side in and continue to their Mit Schiffen gerüftete

Wechselnde Ares

Wüthete auf der dunklen Ehne, Und auf bem weherfüllten Gestabes

> Indicate the tree sky Berres.

Dweh! weh!

Iammr', und forsche des Unglücks noch mehr!

Chota and the first in the second

280 ist die Schaar

Deiner Freunde? Bo beine Genoffen ?

Marandakes, Susas, and the main the state of the state of

Magon und Dotamas, .....

**Migdabatas** und Psammis,

Ind, der Ekbataná verließ, 1 Enfistancs, wo?

Herres.

Die Unseligen ließ ich bort,

wurden aus tyrischem Schlff

As Salamin's rauhem

Appengestabe gerschellt!

Chor.

1 . 1 2 2 2 1

D. wehe! wehe!

Be bast du Pharnuchos

Funftehnter Theil.

fination 's 2"

Und Ariomardos, den Tapfern? Seualkes, den König? Liläos, den Edlen? Memphis, Tharpbis, Masastras? Artembares und Hystächmas? Das frag' ich von dir!

æerres.

Wehe mir! weh! Mit dem Antlig gerichtet Gegen das ogygische Verhaßte Athen, Zappelten sie alle, Von Einer rauschenden Woge Geworfen an's Gestad'!

C 60 t. 12 20 1 12 12 20 12 12 12

their think that the

incording to ici

Dein getreues Auge, Den Mustrer zahlloser Schaaren, Alpistos, Batanochos Sohn, Des Sohnes Sesamos, Des Sohns Mygabatas, Sammt Parthos und den großen Debares, Berließest, verließest du auch?

Xerres.

D der Leiden!

Cbor.

Den edlen Persern Verkündest du Bdses! Verderbliches!

Rerres.

Verlangen erregst du in mir Nach den biedern Genossen, Erwähnend der unvergeßlichen, Verhaßten, entsetzlichen Uebel! Es schreiet, schreit Im Basen mein Herz!

Chor.

Den Feldherrn der Marden, Er führte Zehntausend! Kinthes, den kriegrischen Anchares, Die Reisigen Häupter, Kingdagatas und Lythimas, Tolmos, den unersättlichen Schwinger der Lanze.

Xerres.

Begraben! Sie wurden begraben! Sie deckte kein Zelt In rollenden Wagen, Sonder Leichengefolgen. Schieden die Führer des Heeres, grand unide Und schieden ruhmlos! 

Chor.

O weh! weh! weh! web! Ihr, Unseligen brachtet Offenbares und unerwartetes Leid! Es schauet, darauf, Und freuet sich, Ate!

Xerres.

they bear agreed to

And the state of t

A Comment

Schauernde Schrecken ergreifen uns, Ueber solches Unheil! 2000 fonensteinen 1966

Chord who must story

Schauernde Schrecken | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 Offenbar stehet vor uns unser Wehl Neue Jammer! Bu unserm Berberben . Darab med king bard grobe. Begegneten wir Der Joner Schiffheer! Unselig im Krieg' Ist der Perser Volk!

Zerres.

Wie sollten nicht Schauer • • • Mich ergreifen, den Elenden, and in Character Ob so großes Heeres Untergang?

Chor.

Wie anders? es sank der Perser Macht In Untergang!

Xerres.

Siehst du, was von der Rüstung Uebrig mir blieb?

Chor.

Ich seh'! ich seh'!

Eerres.

1 1986 O

Istadaga Charles attisfied

Die diesen pfeilaufnehmenden -

Chor.

Bas meineft bu?

Berres. 1993

Abcher des Geschosses?

Choke the settle state of

Bie wenig! und von

Xerres.

Run sind wir Bon Helfern entblößt! Chor. harace lagare of a

Some man

Das Wolf der Joner Zittert nicht vor der Lanze!

Muthig ist es, ich sah

Unerwarteten Schaben!

Meinst du der Schiffe Geflüchtetes Heer?

Rerres. Mig (il 1944) (1

19 11 17 B

Im Jammer zerriß ich mein Gewand.

D'weh! weh!

Xerres.

A 3 1 3

कि कि का लिला भी में सन्वंद का

Such Amier : bille

自然的 知识 自然的

On I Mit will only

Try Buch gitte

Ach, nuhr als Weh!

Chor.

Zweifaches! Dreifaches!

Xertes.

Bittres! ben Feinden gur Freude!

Chor.

Unsre Kraft ward gelähmt!

Xquas.

Run bin ich Dhne Geleite!

The at finishing to sold by the

LEGAL CONTROL OF STATE

Ohne Freunde! verlorst sie ! wint mu .: ....

Durch Wehe des Meers!

Trongers of the

Rerres. Beweine das Unheil! bewein' es, 19(i) monte, .... Und walle heim! &9:00 ES

शिक्ष मध्य स्ट्रिक्ट स्ट्रांटिंग स्ट्रांटि

O wehe! weh des Verdezbens!

Xerres.

ufe mir wechselnden Jammeryn zu!

Strait Design 19

Chor topals areas into Elende Gabe für Elend den Elenden!

Xerres.

110 11 17

Singe klagend mit mir!

Jan Barran Maria

Chor. Commen sanger has

O weh! weh!

Schwer ist dieser Janumer! 1991 - 1991 in 1991 in 1991

E. 164 D.

Ach, er schmerzet auch mich!

्रेंभ वंद्र माप्र

Philips Sign

Xerres.

Schlage, schlag' an deine Bruff,

Seufze um mich!

Phie France! verlets se

iurch misse res Meere!

Chor.

Thrånen beneßen

Janey you

Mich Jammerreichen ! hogened Pliegist and mysquis

Inity alter fill

Rerres.

Rufe mir wechselnden Jammierton zu!

Directed noch bes Archada

Das werd' ich, o Herrscher!

ांगर अक्का स्ट्रिक्त विक्रिक्त विक्रिक्त विक्रिक्त विक्रिक्त

Ethebe die Stimme

Lot D. Helltonender Rlage!

many constants and so a mais

Chor. 

D! o! o!

Zur Rlage gesellen sich

Der schlagenden Hände

Schmerzende Streiche!

Singe Masens mic mir!

1900 1300 0

Xerres,

Schlage die Bruft, und hense े जिलाने हैं अधीर के उन्नाहर

Nach musischer Sitte!

D Leib! Leib!

Nige allen Arding! Welche Araterl

Xerres.

Entraufe dem Barte 3.747 1. X

Das Silberhaar!

Nege die Puger !

ESJR

Aus allen Kräften!

Schon krünfeln Abschent

Belche Trauer!

までででいる。

Rufe nite recipleinden, Thurschift after In.

Schreie laut!

TO A D

them 'thom E

£ 2 4 7 6 6. Das wollen wir!

भारती हो का भी भी के अपने का अ

Xerres.

Berreiße die gefalteten Gewande,

Mit starker Hand!

usbergen par partiet the Confine Canel

Chor.

D Leid! Leid!

al Dairean munck burchter.

Xerres.

Raufe bein Haupthaar! \*\*\* (3) Bejammre das Heer!

a bab

Nus allen Kräften! Welche Trauer!

। शिक्ष । सिन्ध द

2004155

Entraufe der Barte .89x 11 & X

Rege bie Augen!

Test differentials?

Chan

Schon träufeln Thränen!

alus allen Kräften! **Mel**sie Locuer!

Zerres.

Rufe mir wechselpben Sammergen zu!

Chor.

Line Breit

D weh! weh!

Xerres.

inim riplicon ducit

Wallet, o ihr zu beseufzenden, heim!

.6,2 x x 5'4!

Laut zu beklagen Ist Persiens Land! Arreife bie geönnetzi Back. Ait farfer Hard:

1000 1602 C

The first was in

Acres.

Jammer durchtonet schon die Stabt!

Chor.

Jammer! ach ja!

Xerres.

Tretet feierlich In der Klag' einher!

Cbor.

Laut zu beklagen Ift Persiens Land!

Retres,

Ach! um die Verlornen Aus den großen Schiffen!

Chor.

Wir wollen dich geleiten, Rit traurigem Klageton.

argireK.

Trotet feierlich In der Klage ekiher!

t ber.

ingolfed ne in d Linal endless, Lil

A STANKE SALES

in an acceptable of the first to be

.7573

Lill wolfen beg geröten, dag

# Die Eumeniden.



# Die Pythias.

a the contraction of the same of the same of

強の人がは特別のできたことには行う

THE REPORT OF THE PARTY OF THE PARTY.

of the property of the same

Marie Carlotte Commence

Bor allen Göttern ruft zwerst mein Flehn Die erste Soherinn mit Ehrfutcht an, .... Die Erbe; dann die Themis, welche nach Der Mutter, wie die alta Säge spricht, Beissagend hier im Peiligthums saß. which is so, Auch sie verließ, und sonder Zwang, den Sie :: Der Erde andre Tochter, Phobes, die ........ Aitaninn, nahm ihn ein, und schenket ihn... Dem Phobod zum Gedurtsgeschenk; auch beißt Er nach der Phobie Phobosic. Et verließ. Das Felseneiland Delos und Vas-Meer, ... 19: 71 89. An Pallas Schiffen ganstiges Ufer lanvend, Und kom Hieher zu des Parnassve Sig. Hephaftos Show gaben ihm Geleitzen der Berehrten ihn, und obweten ihm Pfab, in in ih Und zähmten den noch wilden Boden ihm. Hoch feierte den Kolumenden das Wolk, Und Delphosycder des Randus King mar; (1912)

Zeus hauchte Phobos heitige Kund in's Herz Als vierter Seher sitt er auf dem Thron. Des Vaters Schauer ist Apollon nun. Mit dieser Gotter Preis beginnt mein Lied. Auch preis ich Pallas, die im Vorsaal steht; Die Rymphen ehr' ich bei Korykias Steinhole, welche hold den Wögeln ist, Und heimgesuchet von Damonen wird. Es waltet Bacchos über diesen Ort. Sein denk' ich, seit er in der lauten Jagd Anführte die Menaden, deren Fang, Wie der Hase, Pentheus mard; von Gett verfolgte. Des Pleistos Quellensund Posetoenis Kroft 2000 1112 Anrufend, und den großen "höchsten Zenszwick wir Sig' ich als Seherinn auf diesem Thrent one die ein Den Zusistermögen mir, wenn je, die Botten inne Anjett gewähren! sind Extlenen hier, 375, 3543) 376 So rufe man noch Looses Ordnung auft. ... ... Weissagend, sing! ich wie der Gott beseelt : 127 D Graun, zu fagen! und ein Graun zursehn Lir gir Es treibt mich wieder wom geweißten Siggiff and Ohnmächlig wanket, es ersteut, mein Fuß. zu ind An Mit den Handen lauf. ich, nicht mit Tupes Krafteil Ich Alte fürchtete nichts, schwach, wie kin Kindere Schlich zum umkranzten, Heiligthum, ichihing, Giring Da sah ich in der Mitten einem Mann, Ein Graul ben Gottern! svine Hande triefen inge Bon Blut, ihm triefteven Blut-das gezückschafwerd

Et halt des Delbaums schwanken Sprößling, hat Mit des weißen Aließes Zotten klüglich ihn Unwindend fours fab ich offenbaf. .11 5 3 4 Doch eine munderburer Weiberschaar von bei bei Sist auf den Seffeln schlafend vor dem Mann. Nicht Beiber, nein, Gorgonen nenn' ich sie, Doch auch Gorgonen im Gestaft nicht gleich, Noch den Hauphenzrwie gestägelt einst: Ich im Gemälde fatz wie sie sie das Mahi... Sind diese Achwary abscheulich angusehme Sie schnärchen zundricht Athein hauchet Tod; 🦿 🙉 🤫 Den Augen mutträmfritt arges Giftes Kraft. Ochleidet findriffe, wie fich nicht geziennt In Lempeln zur erscheinen 5 noch im Hand: 🗈 🥴 🤌 🚉 Ein solch' Gezücht habt ich noch die gesehn; Es tühmet sich kein Land, sie ungesträft in ihr von Genahrt, mad: micht vor Qual gefenszt zu haben? 🕔 🦪 Es sorge fürdet für seiligshum : Apollon selbst 5 des Aempels mächtiger Herr; 🔻 🛝 🗥 Der Arzt und Seher; und auch Zeichenbeuter, .... Und Reiniger von Häufern Andrer iff. in 1996 in 1996 

But the same of th

real and an experience of the control of the contro

and this were the state of the

er ille des Delbaunis fangemilen Sprößling, fin Mit ver jogisch Atlieses reading thagiff ion Die fie sin in a serie principalities Apollon. sof a fe wind with the manip has मुजादि काई देशा. देश मिली विकित्त कर स्थाप अपनित् diche Meiber, hein, Geiger 3 gener ich pre-Doch auch Gorzonen anold auf Mint glocht, Dich werd' ich michtsverlassing vierdundeinst und fall Beständig hützegenahdund siem wen direct Co. Die Pic Und deinen Feinden mimmer- mitterföhrer diestrick best Du siehst, numisiate die Wütscholensbenischlafs ind Bald spüren sierdin mach, die scheußlichen wurde der die Jungfraup, Dieralten Wirnenge benent micht mogil. Ein Gott, ein Menisch, und selbst zin Affier inicht nähl Für's Bhse murben fier und hausen auch ihreiten. In unterird'schrie Nacht des Tarbardszür in in 1996 Der Menschen Wrann und der Dinmplechis Doch fleuch, und schone dein im Lauferniche, Minnis Sie verfolgen auf der weiten. Beste dich, der ange fie Dich auf dem Weer und in den Insela dich, Doch dürsen, sie dem Fliehenden vicht schaden. im 194 D, laß nicht ab, durch eitlen Makin getänscher in Bis du der Pallas Stadt erreichet haft. Dort setze dich, der Göttinn Bild umfassend, Wir werden dann mit milder Weisheit Wort Auf Kunste sinnen, dich auf immerdar

Von diesem Elend zu befrein, denn ich

Trieb selbst zu deiner Mutter Mord bich an.

niso nie flie stan (deing) Du willster Apkllong knitisnicht Unrecht thunger i miss D, Chille: delines Willens willigeden Kinger, 213 So burger füs neuen sieil mit dien Macht ्राम कृति में क्रिकेट प्रकट हातां के राष्ट्र स्थाति प्रकार क्रिकेट के स्थाप Some in the Lagge wat finish mer Mentifers which Bertraue' mir , Dim Neuzivetzäge nichti tilfining i ?? Du, Bredevichernier; Eines Baters Blatzes in 11.78 Erhalt' ihn! sei inach ihnes wie dus biste nennst, Geleitsmann, meideisneinente Banfliche fiberin. 4 -18 Mir fleht ji puch achtel Zeus dein Chrehamt Des Menschenschägen, ibasieribie verfleß, tre To is zen Hundinn of in entflichet er क्रिया अधारत वाल १८०० केल सांभीताता एए एवर्च માર્ગ જેમાં મામે<del>લ્લે મામે કે મેન્સ</del> મામે મામેલ કરાય મામેલ drough die die den Zorle Schuch mennicht ir Granterie Goliennen,

der Eumeniden

· dien nocht und fein heit eine fingen und fie eine gene

Ihr schlaft! is weh! bedarf ich euer. so? Und werd ich unter allen Todten so Von euch Verkchkers Auch der Tobben Schnack Verfolget mich intell ich den Gatten erschlug. Vernehmt, es ausgehöhnt irr' ich jumber. Dort unten triffi der herbe Vorwurf mich! Ob jenen Frevel, welchen icht cklitt Von meinem Blutzugürm Keinsklusterbieserzistlich u.G Wiewohl die Handisdes Mutternideds under schliede, C The feht, abielle auch Ackafttishier Mundet duchiel as Denn schärfer schaut der Sinn der Schlafenden; Der Schein des Tags verdiegt ter Menschen Loos. Ihr schlürftet meines Opfertranfesische, win an ward Den ich zurustichaung sonder Weinrestuch zost . 110 Geweiste: Masterspendett ichneuchinstiff fall 'Angra Am Flammenherdiffe: federlicher Mochtze , unametiales Wenn keinem:Gotte sont ein Opfero doudfteldeif vill Das alles tratetimer mut-Füßen sweichen hir biste back Der jungen Hindinn gleich entfliehet er, Denn mitten aus dem Netz entsprang er euch Mit keichtem Fuß, und lachet Hohn euch zu! Vernehmet! achtet meiner Seele Schmach Nicht klein! ihr unterirdischen Göttinnen, Ich, Alptenprestra errf im Araum such 34.1 1 in S

Ihr schnarcht, indeß der Mann schon weit entstieht ? Ach, jenem alle hold; und keiner mir!

Die Eumeniden fonatchen.

Die Enmeniven schnafchen wieder.
Tief schlaft ihr "undekummert, meines Alysmaklis noch Der Morder dieser seiner Mutter stight him togloban

Die Enmeniben heuten Bhildhint Sollaf:

Ihr heult! ihr schlaft! springt ise nicht bald einepord

Die Eumeniden röcheln lauter, im Schlafe ruft

Eine Eumenibe. Ergreif! ergreif! ergreif! ninning wahr!

Rintem ne ffra.
Im Traum verfolgest du ein Wild, und bellst
Dem Hunde gleich, der auch im Schlaf noch jagt.
Bas thust du? auf! ermuntre den müben Sinn!
Bergest, vom Schlafe bethort, mein Eleis nicht!
Es kränke mein gerechter Vorwurf euch!
Gerechter Vorwurf ist dem Weisen Stackel!
Verfolgt ihn! trocknet ihm des Lebens Sast!

Erwach'! ich wecke diese, jene du l' Du schläfst? steh' auf! stoß fern von dir den Schlaf! Laß sehn, ob eitel unser Traumbild war!

Thor ber Eumeniden. Auf! Auf! Auf! Auf!
Beh uns! o des Unglücks! weh!
Bie vieles erdulden wir! und ach,
Imsonst! umsonst!
D der unerträglichen Schmach!

Das Gewild, es flicht;
Wir verloren ben Raub,
Ueberwältigt vom Schlaf!

D, du Rauherm.
Sohn des Zeus!
Du Jüngling bethörset.
Die alten Sottinnen!

Des spetsosen Sohnes!

Des Muttermönders!

Du stahlst ihn "ein Gott!

Gerecht dich spreisen?

Es sticht mich der Porwurf des Schlummers, Wie des Wagenlenkenden Geschärfter Stackel das Roß! Des Peinigers Manten Brennt in der Brust! Brennt in der Leber!

Entsetliches duld' ich, entsetliches Weh! : ink

Ja, solches verüben Die jüngern Götter!

Die Allgewaldis Dan Continue is Es triefet ifr Delphos, Im Nabel der Erde, Der geweihte Stuhl, 21 6 12 1 12 Won und undenzeich Dreit, bestehrt ficht freineich no. Bon mufteritorbrifcheni Blut I digi Danie Der i deit? Er nahm aufwis ingest ein eine ficht no. will ind Das blutbedeckte (1112 o in 18 in 1819 only 1800) Schenfal "Sein: Griefel für febut hier gebeiches und i. de ill en en europeinde vereille en en de ender end en en en en Du bestecktest jur Bebeit : an ng toin trong : nich Mit diefer Maketzing in ihr in ber in ber in G. Dein Heiligthuptek für finder eine der Mille beimmer der Co Du riefft ihn von seiber in a Mannadiffer in der Aus eigener Mahkte, des ist der von zuwilden feil Richt chress die Gitter, , '7 -- manning ..... Die Sterhlichen ehrende, Wie der Bron Beite bei beite Berlegest du alte meine des Chieffalskieres der Leiter verleder und der der der Beleidigst and michille ! The end on their ? Doch losest du Messinicht! Leitung nie wich und der Unter die Erdeiche wird beider abliefe kunden bei Aliebend wird ter beief bei ber ber beite bei Doch nicht frei! Es harret des Frevlers. Im Lartarosiber (elacism) and his distriction

I may distance with the property

#### Das Chone 32 Apollon.

Contract in Contract

185 1 405 ) Political

Er

# Apollon.

Von hinnen! ich befehle, schnell heraus : indI Aus dem Tempel und dem Sig des Götterspruchs, Ch' dich von diesem goldnen Bogen hier Gesiedert eine Silberschlang' ereilt, Und du vor Schmerz ausspeiest schwarzen Schaum, Mit Blut, das gierig du dem Mord entsogst! Dir ziemet nicht zu nahen biefem Haus! Da, wo die Rach' enthauptet, Augen ausreißt; Wo beschleunigt Leibesfrücht hinstürzet; wo Gewalt verstümmelt, wo sie schnöd' entmannt, Und steiniget; wo an dem Pfal gespiest. Unselige wimmern — seht, nach solchem Mahl Gelüstet euch, verhaßteste Göttinnen, Und solches deutet eure Bildung an. Des Löwen Höhle, welcher Blut ausschlürft, Geziemt euch zu bewohnen! nicht, ihr Gräul! By weilen hier in meinem Heitigthum. Von hinnen! die ihr ohne Hirten weidet, Denn eine solche Heerbe liebt kein Gott!

# Chor.

Apollon, König, hore nun auch du; Nicht nur mitschuldig dieses Frevels, nein, Bist als Urheber schuldig, ganz und gar!

# Epoliton.

Bie das? so viet gewähr ich bir zuweben mann der

## Ebor.

Dein Spruch besacht bem Gaft ben Mutterngeth.: 🗢

# Apollo n.

Mein Spruch befahl ihm Rache seines Baters.

# A Calman March & County of the Chor.

Verprachst ihm, aufzunehmen frisches Blut.

# Control of the

Apollon. In dieses Haus zu flüchten bieß ich ibn.

# Chor.

Althor Didney

Und schmähest uns Begleiterinnen boch ?

# abantapotton. Weight fact at.

Es frommet nicht, daß ihr dem Haufe naht.

# Chor.

Wir wurden zugeordwet biesem Anteilus in in

# Apollo, n.

Ih welcher Würde? prast mit beiner Epro! &

Bu treiben aus den Häufern Mutternidrber.

# Mpd I bank

Und wenn niet-Weibriten. Weider griffierbet hat Ira vier

# C bot

So schug ducht Winert ihres Whater bes Morbes will

# श्र ३ केमेर ५ सि.

Gar wenig achtest bu, wie nickte, den Byith
Der Che, Here's Stiftung und des Zeus;
Auch Kypris wird geschmäht durch dieses Wort.
Die doch die Steidkalen mit Suse ladt.
Hehr ist dem Mann das Shbett und dem Weib!
Wird mehr als selbst der Sid vom Recht bewacht!
So du gelind dem Gattenmorde bist,
Den nicht versolgest, zurnend den nicht strafst,
So sag' ich, daß du auch Prestes nicht
Mit Recht versolgst; du zurnest ihm mit Groll,
Und hegst der Mutter affendare Gunst.
Des wird erkennen-Pallas Richterspruch.

## ESAB

Ben diesem Manne log ich ninmerenaber undrum vie.

# M bollocing.

Berfolg' liber mehre beine Arbeit hade feit rochlien de

#### **E66**0

Dein Wort werkleinets Micher dudig. Choenantre bei in

Dysfelden Chre Wieberderriftvorgentiek Michael

Chor.

Groß ist dein Name bei dem Thron des Zeus, Und doch — dem Blut der Mutter folgt die Rache — Verfolg' ich, spir Vals Fägerink ihm nach.

Upollon.

Cine Comeriba

Die Scene, welche bishere an Tempel des Apollon zu Delphosziwarze estrebn mich zum im Apppl der Pallas zu Athen.

Autoria Drester de la company of

had all a said.

Ich konnt, o Königinn, auf Phobos Wort, wie is Nimm gunfig auf ben Thater rascher That, is is Ich bin kein Frenker, rein ist meine Hand. Sand. wie de Schon ganz ermattet komm ich, abgezehrt In fremden Häusern und auf manchem Pfad. Sehorsam des Apollon's Götterspruch, Vin ich durchirrt das Land, durchirrt das Meer, Nun naht ich deinem Tempel, deinem Vild, Hier weilend harr ich deines Richterspruchs.

Eine Eumenide. Ia, hier ist offenbar die Spur von ihm! Geh! du der stummen Lestung ferner nach, Gleich wie der Hund verwundetes Gewild Aufspürt, so wittern wir dem Blute nach. Wir athmen keichend vom mühseligen Lauf, Denn jeder Ort der Erde ward von uns Durchirrt, wir schwangen slügellos uns nach

| Dem Frevler, Aberei Werr, wie Schiffe schness.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Am senkte dieser hier vensmatten Alugui.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Uns duftet süßeden Genich des Menscheribluter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| irod nachhardle eix terhie éseméi Atern v. L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Chor. , 227D rus vinis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Spahe! spahedn gaurnaims vor andiffel so. is e og                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nimm alles wahr!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Daß ungestrafet . 3 9 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Uns nichtzenufliebesnur, Hallanei nuon reinied suaur ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Der Mattermenkenki: nasan ist mi. in. grunden da "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| १ का विकास है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ha! wieder gestigset geregenden 18.32 25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Um, der unkerhlichen Göttinn Midde ven tiellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Will er entrionen hem Gesicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Di seiner Hände Armeklan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Das darf er nicht!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gekollen ant die Etge des des des des des des des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| mand ver Akntiek Alkti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| wer darf — p webal — wer darf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Es aufnehmen? 1193 11811                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Verschüttet rann es dahing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| the comment of the control of the comment of the co |
| Doch foor ich son dem Lebenhenun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Aus deinen Gliedern, schlürfe rothes Algt!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Day sch aussauge deine Rraft, und well                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hinunter führe zu ben Schatten bich was gisten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dort sollst du küßen für den Muttermord kunz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dort Schoolt wie again Mantelon States                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Wer gegen seine Melbett frevollez- eine vidus num Denn dort deirbischebetk seines Ablem Losne vidus duit Der große Habes richtet die Menschen dori Unter der Erde,

Und sieht die Täffein der Erinnrung nichtlich ladig

Orestes. whorksom des

Ich ward besehrt vom Unglück, und ich weiß hin sull Was Sühnung sei, weiß, wann ich seven seitzu Wann schweigen; doch in diesem Fall gebeut Ein weifer Lehren, waß ich seventschiffen witriet !. Run schläft und festillber und febrieber wie ber Butter bas Bick, all Gewaschen ward die Schild des Musikumorbs, 30 Will In Phobos Tempel ward sie intelle Asset vonish Won Vielen weiß ich zu erzählen schoff im infinge Die meines Umgangs Makel hitht niehr schreckt Die Zeit macht alles, ivent ste aucht, Lein. Blat 1986 Mit reinem Munde ruf' ich nun den Gong Der Pallas, Königinn des kundes haften beichte Sie komme, sie gewinne, sonder Speer, An mir, and Angold Wolf; an Angold Stable, the Const Die treu'sten Streitgenoffen unithetbat: Sie sei anjegi im Stüdten Libyeite, baunich bi fac Es wandle oder ruhe nun ihr Füß 114 542 117 "1111 utig An Triton's Waffern, wo fie einst Entfishe illiof tres Die Ihren schäpend sache sehoren einer von einerd iron

Als kühner Feldherr Phlegrats Schuerheichen Ledisteren.
(Denn auch von ferne hört der Göttinkts Ohr)ens esti.

Terre einel, wie viere.

Errettet dich, verlasseinsierrest du, de det die nacht der gereicht durch der freudenloses Herzendschingend normalische Und schatten, blutlos, ausgesogendsbenischenzod until Zu schwach zur Widerrede, werden Worte Wie Speichel dir von blassen Lippen viesenis antille. Du wardst für mich genähret, mir geweist kantille. Du weidest, nicht als Opfer des Altars der die Erwürget, nein, du weidest lebend unschliebenis.

Bohlauf! wohlauf!

Jum Reigen roohlauf!

Und zum fürchterlichen Gesang!

Wir verkünden zugleich

Bie des Schicksals Waltung

Ordnete unser Amt,

Das durch Loos uns ward,

Unter den Menschen.

Schleichet nichtemper Pornzusklu in und in alle Und unverketzeinistelle zu ericht auf ine beite und? Wallet er durthei Beben. !: dan sin noung et idett jos Wenn einer, wie dieser, Frevelbeblutete Hande verbirat, Als mahrhafte Properts 1987 shin for a controll will. Stehn wir den Todten dann beiligen in in rollen Erscheinen dannichtige, eine erwieren der gebie bie Und fodermissein: Winth a geus . 2011. 1. 1971. 185 186 and strottle made ver constructed over the well in Mutters dia policy gehats and and and formally side D Mutter! Rachel nicht zweiffen in Charles in der 1982. Die zur Strafe-mich gebar Hore! mich :formabet. And Carlo and and Angle Der Leto Sohn! The transfer of the second Er raubt mir bies Reh. THE PARTY OF THE P Dies Opfer der Schuld Des Muttermords! The training that the state of the state of Um den Geweiheten Schalle Gesang! orches L Wahnsinn, Irrsal, Wuth! Der Hymnos der Erinnen! Comment auf Der Gerteit 325and the state of the Er erschallet Sonder Leper! Thresh is abore Reffelt die Geelen! Dörret die Sterblichen aus!

grafia de la compania del compania della compania d

Es spann mir dies Loos 🐪 😁 Semel eine aus it nich Die mächtige More Mit daurendemuiFadentzfirf m. du nich niegrocker anst Bu verfolgen ben, ber mit frevelnder Hand Mordthat begeht, machino na Lielio Bis hinunter er wallet unter die Erds of an about Auch dort nicht freil . popited rest linearly have sout Shalle Gesang! Bahnsinn, Irrsatzi Wathkind wa Azari Aufertric Bos Der Hymnos der Erinnen!! wieder ich in confliction Er erschallet Sonder Leger! (40% dand and infinitionen via Fesselt die Geelants Ind in den sim onzwerten. Odrret die Sterblichen aust. D vos weigen & du 1000 ... Es fiel unsodies Looke in regenanne on vier entite Schon, bei ber Gebutt. वस्त्रभूति । देश १००दी Unsterbliche taftet Unfre Hand nicht and Guschroden die Lieft Kein Schmausgenosse dentriebenger? ungeitaren biste Nimmt Theil an unserm Mahlussansborer die russe. Beiße Feiergewande Fielen uns nicht zu. 📑 🗀 in wift vo telemen gol. Also 20.11 Pally Unser ist der Häuser, Stury! in in institut in in in in Wenn heimischer Aresie is dienes tiodelier alie Den Blutsfreund schlägt! 17 277, entenden aus in?

Sunfgebnter Theil.

An fallen wir jenen, 2002/2012 vim untige? Du inachtige Möre Stark wie er ist, Und verderhen ihn ob des frischen Mlutskapanist is? In personsen den) der mit feldnore Hand Morithat begeht, Eilend zu entladen. Dieser Sorge Jane vie vollet unter bie Ende spros vollen Und dem Urtheil der Gotter ! liorf ichin trot wuß Unsre Frevler zu entziehn; ustschiere Frevler zu mit Denn es achtet Zeus Smile Orfang! Das blutträufelnde, verhaßtet Echique ir ; unificial Seiner Rebe nicht werth! nannird rod-komment rust . dellegatio 🔞 Die Herrlichkeit der Sterblichen, '!!!!! Schimmernd wie unter dem Aethetente glanze, 196 Schwindet unter der Erde unhnids hins is in will Wenn wir ihnen nahen in schwarzem Gewand! Wenn wir sie umtanzen in blutigem Sangle ich 29: (A.S.) Hochherspringend ्रास्त्री, अरेगी जिल्लाहर Stury' ich verderbend, Ino thin den the gel-Mit gewaltigen Fußes Kraft, Monogonian & 1992 Dem einherwallendeni Fredler winn no diente to die In den Weg! e Signification of Deß versieht er sich nicht Ale tire to Vor dem Fall, Von betäubender Thorheit ergriffenlich et 🔆 Seine Schalkheit umfleucht ihmen rochsteint : Mit umnachtendem Fittig! Auf Amstalieber Alistic such a fine of

Lange stöhnet das Gerücht ihm nach, Und hüller in Dunkel sein Haus!

Wir sind schlau!

Die statk state dernamen wie Chasten fark ind Wir and the state of the state o

Wer unter den Sterblichen wernimmt in die innige Sonder Schenzische inn Alle Tali der 1920.
Sonder Schenzische inn Alle Tali der 1920.
Die Gewaltz welche vannden Götzern 1920.
Durch des Schickfals Willen mir ward Tie, dass datit Uralte Würd, ist meinen zuglich in nerte der Eicht welche wich mich wich wich ward datie der Eicht welte wieden die der Eicht welte der Eicht welche der Eicht welch welche der Eicht wel

Bereiner und weils wer die ern Winder Hill Wille in Willer in Will in Willer in Will in Willer in Will in Willer in William in Willer in Willer in William in Wi

Athene. Das Chor. Drestes.

ं अस्ति हैं। जाती ने सिंह

Athene.

Ich hörte fernher einer Stimme Schall, Freit siellt Indem ich von Skamandros kun weitens, rasitirus Das mir Achaia's Haupter und Feldherm Dom speererrungnen Raube sonbertenziell : 19943 Ein großes Loos, auf einigenite geibekheinnum: rie Und Theseus Kindern zum Befff geftschiebe nich now Hierher, es saus'te die Luft im gewöllken Schildy wif Wiewohl ich nicht auf Flügeln wich erhalbeit, Mulle Dem Wagen spannt' ich starke Rosse vor. Mun seh ich eine konberbara Gehaut, hall weine woll Ich erschrecke nicht, doch staun' ich ob ver Schon's Wer seid ihr? Alle frag' ich-auf einmalzage ichte Den Gast, der Bort an meinent Wilde sist, 100 96 Und euch, die fillst Gezengten-abilich feld, 2000 deuch Bon Göttern bei Göttinnen nienerstickt, 2000 2 mitell Und auch den Menschen die Gestalt nicht zleiche Doch ob, der Ungestalt den Nachsten fehnrahn, Griefell Geziemt sich nicht, ist wider alles Rechet? " " " " emilie merrinenner.

Chor.

Vernimm mit wenig Worten, Tochter Zeus: Wir sind die Kinder von der dustern Nacht, Dort unten nennt man uns Verwünschungen. S. C. Mahie West (C

Ich kenne so Geschlecht als Names wohl. der 12000

. Chor.

Und bald vernimms bu unfre Würden auch

os in Mithiene ic

Ich werd's; weim eine deutlich mit mir spricht.

Eine Gumenibe.

Wir treiben Menschemmbrbes and den Diefern.

hain Athenen! 3

Wo setzer ihr dem Morder Ziel der Fluchti?

Die Eumenide

Dort, wo die Freude nimmenmehr zeischeint.

Athene C

Hast diesem auch Wefest zur Flache gezischt ?

Die Eumenibe.

In, weil et Mutterntorves sich zormäßti inn siid

with Mittensic

Iwang wider:Willen ifm vielleicht die Roth?

Die. Enmenibe.

Treibt auch zinn Mutteknicht sin Steichel aus wie

Athene.

Wo ween mechten barf auch steder redennt

Die Eumenibe.

Gern fobert' ich den Eid, boch fchwort: er nicht: "?

atin Ale ben cois

Gerecht willst du wohl schrinen, mehr als seyn.

Dies Eumenibe.

Wie? sprich, an meisen Worken fehlt's dir nichte &

willianthen ei E

Das Unrecht wird auch: durch: den Eid nicht rechtas

Die Eumenibe.

Verhore dus und swich ein recht Gericht.

or to a Mathematica

Wird auch mein Spruch bes Habens Ende seun?

Die Gumenibe.

Wohl! jeber Ehrechalten wir bichtwertham

Bas hast du nun, o Gast, sür dich zu sagen ?
Sag' an dein Baterland, Geschlecht, Geschiek,
Und reinige von diesem Vorwurf dich;
Wosern, vertrauend der Gerenhtigkeit,
Ou sigend am Altar mein Bild umschlings,
Wit seierlichem Flehn. Irion gleich,
Gieb reine Red' auf meine Fragen mir.

: W Drestes. War Von dieser letterwährten Gorge lak, D Königinn Athene, dich befrein! Ich bin kein Frevler, meine Hand befleckt Mit keiner Makel bein umfaßtes Bilb. Deß kann ich bir ein fichres Merkmaal gebon. - 🔆 Dem Morder legt die Sitte Schweigen auf, Bis ein geweichter Mann von Blutschuto ihn Mit junger Sühnungsopfer Blut befreit. In andern Häusern ward ich schon gesühnt Durch Opferthier' und durch der Quelle Fluth. Von diesem Vorwurf alss bin ich frei. Bernimm wun ferner, welches Stamm's ich fei: Mein Vaterland ist Atgos, wohlbekannt Ist dir mein Bater Agamemnon auch, Der Hellas Schaaren über's Meer geführt, Mit dem du Troja's Stadt und Flion hinfturzetesti Heimkehrend fand er Tod Durch schnode List. Berftrickt im Nege schlug

Ihn heimlich meiner argen Mutter Hand.

Das Bab gab Zeugniß von des Mannes Mord!

Ich flückete der Zeith kam heim, und schlug:

Das Weib, das micht gebar, ich kutgut es nicht;

Vergeltend meines werthen Vaters Wood.

Es nahm Apollon Theil an meiner That.

Es würden, sprach er, Sorgen, Stacheln gleich,

Das Herz mir stechen, wenn ich also nicht

Den Schuldigen vergälte solche Schuld.

Richt', ob ich recht, ab unrecht that; auf dich

Beruf ich mich, dein Spruch wird hehr mir seyn !

This is the same of the con-

rwolfige in : Alt hiernie, in die Erfühnen dürfte fich kein Sterblicher, Hier zu entscheidenz ja, ich selbst barf nicht Erkennen über heißes Zornes Mord, Und desta weniger, da du meinem Herd. Als Flüchtling, rein schon, und gesühnet nahft. Wohlan, mofern als schuldlos du erscheinst,... So nehm' ich hier in diese Stadt dich auf; Und jene, deren Amt mit Graun erfüllt, Heiß' ich, wenn wider sie das Urtheil fällt, Won hinnen gehn, daß boses Grolles Gift Pestathmend nicht entträufle ihrem Mund. So ist es, beide bleiben könnt ihr nicht, ... Euch beibe zu pertreiben, mare hart. Da hier ein Spruch den Hader schlichten soll, Will ich des Mords geschworne Richter wählen,

Und Stifterinn der ewigen Sitte seyn.
Ihr gebet-Zeugniß, bringt Erweise der, der Die ihr bekräftiget durch Eides Wort.
Die ebelsten der Bürger sondr ich zus, Sie sollen schwören der Gerechtigkeit.

The state of

Chipping Same John Stag

وأمروه فيعرب والمنافرة

Street Street Street

and the state of the sale

Das Chor. Dreftjeisige

Chor. Wanted the

Gestürzt werden die Sitten
Des Alterthums,
Durch neue Gesetze!
Wenn des Muttermörders Sache,
Wenn sieget sein Frevel!
Das bahnet den Sterblichen
Der Uebertretung Pfad!
Es harret der Aeltern
Großes Wehe
Von Kindeshand
In kommender Zeit.

Denn fürder hütem wir Inichtgiers erd univorid fint Der Sterblichen Welchtechtignied einigeschieben ich Unfre Rache beschkeicher sie nichts beiteitst zu sie sie Ob der Schalkheit, What! I warned and was not take Frei lassen wir waltenwered rod norduren nuttal vis Jede maidrische Wutht Lichter : 2 4 1 1 hand chas Wo einer den Jammer Der seinen erzählet, Da wird er vernehmen Den Jammer ber andern, Dem Wehe wird folgen nachstürmendes Weh! Der Trostende selber Wird dulben sein Leib.

Es flehe nun keiner Vom Unglück geschlagen! matrice are to the contain Er rufe nicht laut: Ha Rache! Rache! Ha! schaffet, Erinnen, mir Rethtt. Wehklagen wird hier in der eine der der de de Now To help to the textile Ein Bater, und so Die frisch verwundete Mutter auch dort, ... . 3 wis Denn es stürzet zusammen im Erich in der Sich in Company of the second of Der Pallast des Rechts! Zum Heile sitzet die Scheu Tief in dem Herzen,

Hütef und schreckt!

Und es frommet die weise Angst!

1,36.

Welcher Sterbliche wird, Joseph und andernell Und welche Stadt, Ohne Furcht im Herzen Verehren das Recht?

Ort Report Herber

is a fanter Amang

ate the tradition with the Auch beherrschtes nach Willkühr nicht! Legte Gott in die Mitte Die Kraft. hier waltet er so, dort so. Kurz ist mein Spruch: Die wahre Tochtening and mit in the constitution of their are

Der Gottesverachtung: Commence in der in der Ist die trogende Menschenheleihigung. Der Gesundheit des Herzens entsprießt Das von allen geliebte, Von allen gewünschte. Glück.

This is a series of the paint of the training Verehre vor allen Den Altar des Rechts! Schielend nach Gewinn Stürze den mit gottloser Ferse nicht um! Denn Rache folgt Mit gewisser Kraft! Ein Jeder verehre Der Aeltern Scheu,

Jan 19 1 1 4 To you had

at the me the many with

and place products of a stability

Werehre ben Gaft Am sichern Herd.

Wer-sonder Zwang Der Gerechtigkeit pflegt; Unglücklich wird der nicht seyn, Versinken im Wehe nicht der! Ein kühner Uebertretek, Der gesetzlos Recht und Unrecht vermischt, Wird gewaltsam scheitern, Wenn an zerschmettertem Maske Das Wetter die Segel ergrässt?

Er ruft, die Götter hören ihn nicht;
Ihn sieht in unbändigem Strudel ein Gott,
Und lacht ob des Verinesinen,
Nicht mehr Tropenden
Unauflösbar Verstrickten,
Welcher der Klippe nicht entrann:

An den Stein der Vergeltung! Unbeweinet

Schwindet und nichtig er dahin!

Ernein c.

Burielte viele Smis et eine Brewe

Athene. Da's Ebbit. Dreftes. Apolition.

Ein Berold. Die Alchter.

Ander kunn ich faur nag spis am sunt komit

and it the transfer of the transfer

Dein Ruf, o Hetblo, schweige nun das Boll.
Laß hell ertonen, voll von Menschenhauch,
Die schmetternde Drommet in ehernem Klang.
Jest, da die Aelkesten: versammelt sind,
Bedarfs der Stille, daß die ganze Stadt
Auf ewig meine Satzung, und züglesch
Bernehme dieses Haders Schlichtungssprus.

& Chor.

Behaupt',-0 Phose, das, mas dir gebähfthing 30 Bas kümmerst du um diese Sache dich?

tugniß zu geben, tret' ich auf; es kam

ingniß zu geden, iret ich auf; es ram ils Gast, und slehend, dieser in mein Haus; ich war's, der ihn vom Morde reinigte; uch red' ich für mich selber, denn auch ich lerd' angeklagt ob dieses Muttermords.

u Profles leite weislich ein die Saster in in wie

Athene.

Ich leite diese Sache ein, ihr sprecht. Per Klägerschehe zum pon Ansang an, Und gebe wahren, vollen Unterricht.

Ein Herell, Die Michter

Eine Eumenide.

Amar sind wir viel, doch kurz sei unsre Rede. Antwort' auf unsre Fragen & Wort für Wort.

Zuvörderst sprich: erschlugst du deige Mutter ? nicc

Ple sciences Dresis not flance from Mod god god Die Andrews Klange

Ja, ich erschlug sie n dieses leugnischen nicht us inde

Bedarfs der Stille, daß die zange Stade Auf ervig meine Sichten muß zein A

So ward. Ein Rampf von dreien schon gefampstal. W

## Orestes.

So prahlst du ob des liegenden woch nicht. ique desti

Du mußt auch sagen: wie bu fie erschlugst.

Feilgriff der fles in ison (node ne hinglichte beilft.

Alle Graft, beite Gebuste flescheite gland auch alle g

Ich traf sie auf den Hals mit scharfem Schwerdt.

Berth 1857 in the shift file for the the state of the sta

Wer trieb dich an ? Wer gat dir solchen Math? 1995.

Braffied. 2 i D

Des Göttersprucht, ber felbft eine Zeugnift giebten

Die Eulm'e n'i de. Dich hieß der Scher veine Mutter todien ?

Ich klage über mein Geschick noch nicht.

Wenn dich dein Urtheil trifft, so sprichst du anders.

60 schickt mein Water aus det Gruft ihr Schiff.

Die Enmenide.

Der Muttermbrber höfft von Tobien Schuß?!

Iniefaches Mordes Schuld besteckte sie. 12 1218 20

Die Eumenide.

Bie so? belehre des die Richtenden!

Per eft eis.

and are thought of outpool

Sie schlig so ihren Mann als meinen Vater.

Die Eufnerlide.'
Sie hatsber And befreit, du aberelehste 1800 200

Warum verfolgtet ihr nicht sie wie mich?

Die Eumenibe. Sie war nicht seines Blutes, den sie schlug.

Drestes.

Bin ich des Blutes meinet Mutter benn?

Wenn zi v voln Pribeil ffiff, so swicht zu encere.

Die Eumenibe. Ernährte unter'm Gürtel sie dich nicht? Verleugnest du, p. Gräul! der Mutter, Blut?

Gieb du nun Zeugniß, führe du es aus, Apollon, ob ich sie mit Recht erschlug; Daß ich es that, das leugnen wir ja nicht. Doch sprich, ob ich mit Recht, nach deinem Sinn, Dies Blut vergoß, auf daß ich's diesen sage.

Apollon.

Vor euch, und vor Athene's Richterfreis, Werd' ich, der Seher, lautre Wahrheit, reden. Noch immer hab' ich auf geweihtem Thron

Der Weiffagungen, weder Mann unch Weih, i.j. 33

Noch einer Stadt was anders kund gethan, Als Zeus, der Götter Bater, mir befahl. Bedenkt, ob. dies ider Sache Ausschlag giedt; Ihr Richter, und verehrt den Rath des Zeus, Denn gegen ihn vermag der Sid auch nichts.

## ... Chor.

Zeus also gub ben Göttersptuch dir ein: Zu rächen seinen Water, sollt'. Orestes Die eigne Mutter morden, sander, Scheu?

A. 14 " " "

with Apolloms of the second

The state of the state of

Wohl anders war des eblen Helden Word, Den durch den Zepter Zens verherrlichte, Und der so fiels, durch, eines: Weibes: Hand! Nicht einer Amazone, welche kühn Die Senne spannend mit dem Pfelle trifft; Nein, hören' sellst: du, Pallact! ::hören ihr, Die euch versammistet; ben Streit zu schlichten. Vom Heerzug kam er, und un Weute reich, Und hochgefeiett ; Das beschlick sie ihnzis Im Bad, und als er nun gebadet hattes Warf sie behend den Mantel über ihn, Umwand mit Falten künstlich ihren Mann, And schlig ihne, Run vernahmet ihr den Tod Des ehrenvollsten Feldherrn von den Schiffen. So schildr' ich sie dem Wolk, auf daß es schaudr', Und eurem Urtheilsspruche Kraft verleih'! funfsehnter Theil.

ig. i Chor. Son is

So ziehet Zeus die Watervierde vot, Der selbst den asten Bater Kronos band? Wie, ist im solchem nicht ein Widerspruch? Hierüber dußt ich such zu Zougen un.

## Apollón.

Berhaßte Ungehener! Gräul ven Göttern!

Bon Banden löst man, da ist Hülfe für,
Und manches Mittel von versteiebner Art.

Doch sloß einmal in Staub des Todten Blut,
So, steht der Liegende nicht wieder auf.

Dafür ersann kein krästig Zauberlieden.

Mein Vater, we einzsleich mit starter Justid

Wie du für diesen étchtest siehe selbst! Der seiner Mütter Blut verschüttet hat, Soll ferner ivohnen in ves Baters Haus. Auf welchem Altar wied er opfern ditzen? Welch' Bad der Zunfigenossen ninunt ihn auf?

Apollon.

:114

Sie Mutter zeuger nicht das Kildz, steisste Za nur des zorten Keimes Pflegerkung die Der Vater zeuget, sie bewahret unt,

Gleich ein vom Gaftspeund anvertrautes Pfand,
Das Pflänzchen, des kein Gott ihm Schaden thu?
Und davon führ? ich also den Erweis!
Man kann ja Bater werden ohne Wutten,
Vallas bezeugt es felbst, die Tachter Jeus,
Nicht in des Muttenschooßes Nacht genährt,
Ein Kind, wie keine Söttinn je gehar !
Ich will dir thun, so viel ich nur vermag,
D Pallas, groß dein Bolk und deine Stadt
Ju machen. Dieser sandt ich dir als Gast,
Iuf daß er treu dir seyn solk immerdar,
Jum Bundgenossen, Söttinn, ninnnt ihn auf,
Und seine Kinder, späten Enkeln soll

Athene.

Die Richter heiß' ich nach Gewissen nun Die Steinchen werfen, alles wissen sie.

Chor.

Bir schossen jeden unsrer Pfeise ab, Und harren wie der Zwist entschieden wird.

Athenie.

Wie soll ich eurem Tadel nun ettigehn?

Chor.

Ihr hortet, was ihr hortet; Gaffe, ehrt. Den Eis in wuckt Bruft, und richtet recht!

en ein von Goffis mis Fragerienntes Wenter, Meif alif den Spillet vet Richer, Wust Atheirs, Bei diesem, ihreit erffen Blutgericht. Ein in der der Dem Wolf vest Aegeus Joll in Bukunft fletsicht in Auf dieser Stätte Bleiben dies Gesiche, hauseit milite Hier auf des Mes Dügel, auf dem Gig Der Amazonen Frivo ihr Lager warzen wir den mis Als sie, dem Thefeus zurnehd; ihn mit Krieg! - h! Bezogen, und die neugebaute Burg! "" & , " ? ? Allhier entzießentsärklien unfrer Stadie - machen : Sie opferten Bem Ates, und seitdem with in inn int Heißt dieser Fels nacht ihm des Ares Hohran Scham vor dem Bolk und ihr verwandte Schen. Wird gegen Univert wachen Tag und Racht; war 🏗 Wofern durch Neuerung die Bürger selbst Das Recht nicht fälschen; wer den lautern Quell Mit Schlamm besubelt, schöpfet trüben Trank. D, hutet euch geseglos, hutet euch Zugleich ber Willführ unterthan zu senn! Heilsames Graun entweiche nicht ber Stadt, Denn welcher Mensch bleibt ohne Furcht gerecht? Es wird auch diese Chtfurcht für's Gesetz Des Landes Bollwerk sepn, ein heil der Stadt, Desgleichen kein Geschlecht auf Erben ziert; Selbst Pelops Städte nicht, noch Skythia. Von Gaben unbefleckt fei bies von mir Gestiftete Geticht, verehret und Woll Esfers, eine Hut, die immer wach in Gi

Den Schlaf der Bürger sicht im ganzen Land.
So hab' ich sorgsam jetzt mein: Wolk ernichtet,
für künstiger Zeiten...: Richter, macht euch auf,
Ergreift die Steinchen, schlichtet nun den Streit;
Verehrt den Schwur, ihr wißt die Sache ganz.

Ich rath' euch, Veinesweges zu verschmähn Der Unterirdischen furchtbaren Reigen!

Ich heiß' euch, meinen und den Ausspruch Zeus Richt zu vereiteln, sondern thu zu scheun!

n no har a con the country of the

Bergosnes Blut geht dich nicht anl wofern Du einsprichst, wahrsagst du allhier nicht wahr.

Apollon.

So sehlte etwa dentr mein Bater auch, ....

Bohl! und veilster ich meine Sache hier, Go kehr' ich furchtbar einst in's Land zurück!

Dem achsen nicht die neuen Gbiter, nicht Die alten, sich gewinne sicherlich! Chora Chora

Wie du in Pheres Haus die Moren einst :-Bewogst, unsterblich Sterbliche zu muchen.

Apollon.

Ist's Unrecht, wohlzuthun dem, der mich ehrt, Vornehmlich, wenn er steht um meinen Schutz?

Chor.

Du kränktest altes Recht, indeß du uns Betagte Göttinnen durch Schlaf bethörtest.

pollon.

Wofern du diese Sache nicht gewinnst, Speist du nur eitlen Gift den Feinden zu.

Chop.

Weil du, uns Alten, Jüngling, abgewinnst, So harren wir des Streits Entscheidung, noch Bezweifelnd, ob wir, zürnen dieser Stadt.

Athene.

Nun bleibt der Sache letzte Stimme mir.

Zum Vortheil des Orestest geb' ich die;

Denn keine Mutter war's, die mich gebar;

Ich rühme mir das Männliche! Nur nicht

Geneigt zur Hochzeit! din dem Vater gleich,

Drum acht' ich das Geschick des Weibes nicht.

Die ihren Mann, des Hauses hiere, schlag.

Drestes siegt, wenn gleich die Stimmten sind. Werft schnell die Steinchen aus den Urven nun, Ihr Richter, deven solches Aust gehört.

Prestes.

Wie wird, a Phabas! die Entscheidung seyn?

Chor.

D Nacht, du schwarze Mutter! siehst du das?

Dreffes.

hier drauet mir der Strang, bord scheint mein Heil!

Cbor.

Aus ist's mit uns, wenn unste Wurd' erlischt!

Apollon.

Je fünf und fünf zählt ihr die Steinchen, Gäste! Und sondert redlich, ohne Gleisnerei. Fehlt eine Stimme, so ist groß der Schaden, Ein Steinchen mehr erhält ein ganzes Haus!

Atbene.

Entronnen ist der Blutschuld dieset Maim, Von beiden Seiten sind die Roofe gleich.

Drestes.

D Pallas, meines Hauses Wetterinn! Mich Flüchfling meines Vaterlandes führst

Du heim, und fagen weiden die Hellenen: : 1 2 2 Der Mann von Argos haufet wie zuvor Im vaterlichen Gebe, durch den Schutz Bon Pallas und von Phobos, und des britten Erretters, welcher über alles herrscht. Ihn jammerte des Schicksals meines Baters, Mich rettet er, in dem er diese schaut, Die mich verklagen ob der Mutter Tod. Ich schwore diesem Land und deinem Bolt, Forthin, o Pallas, und auf fernste Zeit, Ch' heim ich kehre, dieses Bundes Schwur: Rein Feldherr soll aus meines Baters Stadt Sich euch mit wohlgefügten Speeren nahn. Ich werde, wenn ich in der Gruft schon bin, Die Uebertreter dieses meines Eids. Heimsuchen mit des schwersten Webes Last,! Mit boser Zeichen Graup auf bosem Pfad, Daß sie des Unterfangens reuen solltzer wollte Doch wird mein Volk: gerecht senn, und die Stadt Der Pallas ehren, mit hülfreichem Speer; So will ich deß noch mehr ihm gunstig senn. -Heil, Pallas, dir! und Heil hem Volk der Stadt! Kein Feind entrinne beines Armes Kepftil werter bei Dein Schut sei sicher! siegreich sei bein Speer!

.. Chor.

Ha, ihr jüngeren Somer, geschierthams, geleinen, est

Entwindet sie meiner Hand!

Ich elende, gehöhnete,

Bill träuseln herab auf dieses Land

Gist, aus dem Herzen, schädliches Gist!

Erdeverderbendes, laubverschgendes Gist!

Has Rache!

Unfruchtbarkeit bring' ich und tödtende Makeln,

Benn ich wiederkehre diesem Lande schwer!

Ich seufze? Was soll ich thun?

Bas werden? Ich litt

Unerträglichen Schmerz

Bon den Bürgern, o weh!

Bir unglückselige Töchter ber Nacht

Beklagen großes und schmähliches Weh!

## Athene.

Laßt euch bereden, dies nicht schwer euch fallen, Ihr seid nicht überwunden, gleicher Zahl Sind ja die Stimmen, ohne Schmach für euch. Allein der Wille Zeus ist offenbar; Er gab den Götterspruch, und zeugte selbst, Orestes sollte straflos handeln so. O, drücket nicht mit schwerem Grimpu dies Land last ab, und sendet nicht Unfruchtbarkeit, lind träuselt nicht herab ein höses Gift! Schlagt auch mit Schlossen nicht die junge Saat lenn hier gelob' ich euch, mit sichrem Wort,

Cbor.

Sa, ihr jungeren Gotter, Verachtet die Rechte des Alterthums, Entwindet sie meiner Hand! Ich elende, gehöhnete, Bornentbrannte, Will träufeln herab auf dieses Land Gift, aus dem Herzen, schädliches Gift! Erdeverderbendes, laubversengendes Gift! Ha, Rache! Unfruchtbarkeit bring' ich und tobtende Makeln, Wenn ich wiederkehre diesem Lande schwer! Ich seufze? Was soll ich thun? Was werden? Ich litt Unerträglichen Schmerz Von den Burgern, o weh! Wir unglückselige Tochter der Nacht Beklagen großes und schmähliches Weh!

Athene.

Ihr wurdet nicht geschmäht, Göttinnen! zurnt Den Menschen nicht, verderbet nicht ihr kand! Auch mich hört Zeus, sa weß bedarf's hier mehr I Bon allen Göttern habe nur ich den Schlüffel Zu seinen Blipen, die versiegelt ruhn. Doch diese branch' ich finn nicht, häre mich: Wirf nicht number der bösen Zunge Frucht, Aus welcher allgemeines Boses wächst. Schläfr' ein der schwarzen Fluthen herbe Kraft, Sollst mir geehrte Stadtgenofsinn seyn! Viel Erstlinge des Landeis werden dir Gebracht noch werden, manche Opfergift, Für's Wohl der Kinder, für Vermählter Slück, Und danken wirst du wir für meinen Rath!

Chor.

Ich hochbetagte, ha!
Ungerochen
Bu leben auf der Erde?
D'Gräuel! Gräul!
Ich athme Kraft! Ich athme
Meinen ganzen Zorn!
D weh! Göttinn Erde! weh!
Welcher Schmerz durchsticht
Mir die Seiten!
Höre, Mutter, meinen Zorn, o Nacht!
Die Götter entrissen
Mir die diffentliche Verehrung
Mit arglistender Hand!

Athene.

Den Zorn verzeih' ich die, denn du bist alter Als ich, und dist viel weiser auch als ich.

Doch gab bes weisen Einnes Zeus auch mingis der The werdet, wenn ihr komint gu ftembem Boll, pill. Dies Land boch lieben, bas weiffag' ich ench ibm big Die künftige Zeit wird biefe Burger mit in beint Mehr Chre schmuden, und ein ebler Gig . . 1 115 Wird bein bereinft bei bes Erechtheus Haus, ... Den werden, iconer als ihn Sterbliche .... teh mig. Je gaben, Mann umd Weit verebren bie. 🗀 😅 Rur muffest bu in meinem Lande nicht ...... Der Jünglinge Gemuth zu blutigem Zwift Erregen , nicht gur weinentglahten Buth! Nicht meine Burger mit ber Sahne Born Entzünden zu bem wilben innern Streit! Mit Fremben kriege, nicht im & Mein Bolt, und brennend fei fe Die heimische Zwietracht bleibe f Bei bir fteht nun die Wahl, ob Begunftigend, begunftigt und geehrt Mit mir im gotigeliebten Land gu wohnen.

Chor.

on all site

1300 ROD

化油油 光報

j %."

Ich has erdulden!
Ich Hochbetagte, ha!
Ungerochen
Zu leben auf der Erde?
O Gräuel! Gräul!
Ich athme Kraft! Ich athmes
Weinen ganzen Joen!

こっ**か** (art)

.. vis (1809)

D weh! Göttinn Erbe! web! BeldertSchmerz durchfticht Mir die Seiten! Hore, Mutter, meinen Born, o Nacht! The state of the s Die Götter entrissen Mir die dffentliche Verehrung Mit arglistender Hands 3 4 2 2 2 2

Added in it was the bear to grave

Ich ermüde nicht, dir Freundlich zuzureden. Du möchtest sagen, haß bus altes Göttinn, :----Bon mir, der jungern, und den Burgern hier Entehrt und flüchtig hatteft stheiden muffen. Wenn dir die Schen weit Poitho heilig ift, die Und meiner Zunge lindes, schmeichelnd Wort, So bleibe hier! Wenn du nicht bleiben willst, Kannst bu auch fürder biefer Stadt mit Recht! Richt zurnen, nicht verlegen dieses Bolf. Bei dir ja steht's, ob hur am Land' ein Theil Willst haben, und geziement senn verehrt.

· E.h.v.

Athene, welchen Sig verheiffest du?

Athene.

Der frei Von Ungelnath; nimm ihn nur an! The Contract of the Contract o

Und welche Ehre harret mein?

Athenie.

Rein Haus soll ohne dich in Wohlfland blüsnereite

· Short

Das willst du? Go vermögend soll ich senn?

Athense of white wife

Dem, der dich ehrt, erheben wir sein Gluck.

The second second second

Chur.

in the same

Du leistest Burgschaft beg für jede Zeit?

Was ich verheiße, das vollbring ich auche in auch

Shore Land Company

Wirst mich erweichen; — ich laß ab vom Zorn-Lung.

Athene.

Du wirst in diesem Lande Freunde finden.

Chor.

Was soll mein Lied-gesoben Diesem Land Im Conting

Atbene.

Den Sieg, und alles was zum Siege frommt, Geschenk des Landes und Geschenk des Meers; Daß Heltre mit des Himmels lindem Hauch e-In leisem Flug umschwebe dieses Land.

Dag reichet Saaten und der Hertben Frucht In Full' anjest-gebeid' und immerbark Daß blühend unsers Bolkes Jugend seil. Ausreuten mögest du der Frevier Brut! Gerechter Manner Stamm bewahr' ich felbst Vor Unfall, pflege wie ein Gariner sein. Nun weissest du dein Amt. Durch blutiger Der den Furchtbarer Feldschlacht Kämpfe will ich anch in in Berherrlichen die siegberühmte Stadt.

Ehor. it प्रभावता । भागा वास्तु । वि Ich nehme ber Pallas es de la secono de Genoffenschaft an! Ich werde nicht schmähen die Stabt, Die der allvermögende Zeus (?) Erkohr und Ares ... Controlle et al. 19 - Main Aust Jur Hut des Altars.

. .

Die Lust der Unsterblichen 

Begünstigend nun, heranwallendes. Deibl meinen der den der der der

Fruchtbarkeit entschwelle der Erde Schook. Michael Unter leuchtendem Sonnenstrahl!

Atbene.

D, wie gern No. of the state of the Aebernahen ich für meine Bürger das,

Zu überreden die mächtigens schwer zur Verschmenden Göttinnen, daß wöhnen sierwolten allhierte Ihnen fiel unter den Sterblichen er mit eine in Wichtiger Waltungen Loos. 200 1 ... 200 2 1111 Wer den Zürnendeh begegnetzuder andeite der Weiß nicht, wohrt hier mis wer beit in ihre we Treffen Streiche bedikekenstma nie in fill auch Irrsal auf Irrsal Miss, edgmied theater, edg. constitutiff Führen ihn entgegente atundanst auf nis nochlievefric Den Eumeniden, Mit des Verderbens leifem Witt, Bis der stolze Uebertreter 💎 🖘 👙 🚧 🔭 🕍 Wird im Zorne zerstäubt. : in Redigerfforse In werde nick " int form die Eren Effe Chone, companyanella red 12 Daß nicht athme laubverlegendes Weby den ward Not bed the Sei meine Wohlthat! मान्त्रे हैं। अग्री ४०८ च्याप और Und der Hiße Gluth Nicht verseng' an der Pflanze den noch gatten Rome, Nicht hemme den Sprößling in in an ichina dit "ใช้ชุดนักหีนั้นเกิด การว Daß heran nicht schleiche Des Mehlthau's saatenverheerendes. Leisen militier und : Es ernahre ble Erde er 23 rad ett me. Jung big inklichte Das gebeihende Schanfzerigennen zu Anisthalen untall Und Zwillingslammer zur erwünschten Zeit! Dankbar verehre Das erdereiche Geschlecht De wie gern Table Physics 1888 Die Geschenke der Gitter!

#### W't be niels

Horet ihr folches, ihr Hater ber Stadt, iich auch Bas vollhringen serwiste, Michtige iff tower in gal Die Hehre, / And I was noming wie wien die Bei bent Unfleublichen . .... vansun in ind in finne) Und den Unterirdischeitzung aus gewart auf auf eine eine A Die Erynne ! ( ind) 30 M. v. v. 32 M. Stone in the endalf Meber ber Menschen Geschick The Contract of Arts Baltet kräftig und offenbar Der Wille der Erynnen! Bonnegesang Schenken sie dem einen, Es encircufe nimmer Wenn des andern Auge in indirenture beite des Pon der Ahrane der Arübsal blingt: mittel in der militar to I Militar 20 A. C. Do the way of the stable Entfernen will ich Charles of the safe of the safe Den mannerverberbenden, Lack Sur in maybe Unzeitigen Tod. 1377 : 1 Labor The second that the second Liebliche Jungfrauen Leitet, in die Arme der Jänglingeze abhallinge is ist Göttinnen, deren Gorgen die Chen sind: Gottinnen, deren Muhmen die Moren find, Sie, welche recht vertheilen Ven Lebens Stady, gent Jedes Sauses Genoffen.

Bunfsehnter Cheil.

In heiligen Bersammlungen, in der 2005 von

Waltend jeder Zeit,

Behre Gottinnen!

#### With a new

Ich freue michten के किन कार्तिक नहीं कार्मिक के अधिक Daß sie wollen Peglieben dieseliekand Inspringere enti-Ich siebe die Augen der Peitho! Gunft blickte sie meiner Zunge, meinem Mund, Bu erweichen die hart Berneinenbeng wird Ueberwinder ward Zeus, der Rede Gott, in Und auf immer siegte in independe i Die gute Sache! Wie geben bein geber Library State of the

Chor. Stanton

34

:43

Es entbrause nimmer , asnis nas ib is ind Die sammerunersättliche ... squie werden auf unich Zwietracht diesem Angelest in der radiomitete auf noch Es trinke der Staub Nicht der Bürger schwarzes Wut, Durch Zorn zu vergelten The file and it is Anger, Property of American Vergofnes Blut. Freud' um Freude Müssen tauschen die Bürger, 11913. Bei der Eintracht heimathliebenden Ginn, 200 4 . 1814 Und aus Einenmissen haffen den Feint. Das ist den Strehlichen : mit in ihrer der die gestellt Hilfe genendielest Wehl in infinite in an in it is in it. 3119 6 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 E

Athene. (18 ? 18 m. Mindie.

Die Bitte des Weisen ; regelukungebied beigelich ink. Findet der Gewährung Pfad. indenne Geralde

Diese fürchterlichen Gestätten Seh' ich gewähren den Bürgern größes Heilt Benn ihr diese, die günstig nun sind, Mit Frommigkeit ehrt, So werdet ihr schmidken; Land und Studt, In der Gerechtigkeit Gründ!

Seil dir, in unversehrter Fülle des Wohlstands! Heil dir, Bolk der Stadt! Die ihr nahe wohnet bei Zeus, Freunde der befreundenden Jungfrau! Die ihr weise noth zur ketsten Stuite selb! Unter den Fittlitzen bet Pallas Ehret der Bater enits!

heil auch euch! Ich ibandle vornit Euch zu zeigen eller Peiligthum. Wallet der heiligen Klamme, Der geleitenden, mach; Wallet unter die Erd Himmter, Mit der Schning feieklichem Opfer! Entfernet vom Lande was verderblich! Sendet Heif Stadt und Sieg! Seleitet ihr, Kinder-Athen's, Töchter des Kranaos, geleitet die Genöffen ver Stud! Fromm sei der Burger Eristung.

Chor. Salanda in the

STATES AND THE STATE OF THE

Heil euch! und aber sag' ich euch Heil!
Allen, welche die Stadt umschleußt,
Götter und Sterbliche,
Welche wohnen in Pallas Stadt!
So ihr meine Genossenschaft ehrt,
Alagen werdet ihr nimmer dann
Ob der Unfälle des Lebens.

the Athene.

Ind werde senden heller Fackeln Schein
Pinab zur unterirdischen Behausung,
Sammt Dienerinnen, deren Hut mein Bild
Betrauet ward. Des ganzen Landes Auge,
Der Töchter Theseus schimmerreiche Schaar,
Iungfraun und Weiber und Matronen, geht
In purpureingetränktem Festgemand;
Begleitet feiernd dieser Flammen Licht,
Auf daß der neuen Stadtgenossen Shor
Dies Land mit Wohlsahrt krön? und Heldenmuth!

Die Begleiteringen

Company of the second of the second

Entwallet dem Tempel, mächtige, Rinderlose Thatter der hehren Nacht,

Mit frommen Geleite! Bunfchet uns Seil! Ballet Unter der Erd'uralten Kluften hinunter, Durch Würden und, Opfer ehrwürdig, Und durch Spendung des Glucks. Bünschet in vollem Reigen uns heil! Gunstig und gnabig bem Lande Ballet, Erhaline, An der feuerverzehrten Fackel euch ergötend. Aufet waltend im Gesang uns zu! Trankopfer harren euer in den Häusern, Immer hinfort bei ber Rackel Schein. Bu ben Burgern Pallas Bende sich der allschauende Zeus, Und die More mit ihm! Aufet wallend im Gefang uns zu!

Mil. In Intella Geleitel, a Mile more that one conquisite. Rafter Search Challen, Ridfley elemeter. रक्षेत्रकेल में कोर्नेड उत्तर संबोधक में निवाद ि देशीमां के स्वतं सुराम्हणका है। एत्राक देशी Pokenfaset in rotien Reigen and Lail. ushes mus gisting som histories. mattet, extension, e Ausgemein genergeschrien Ruckelse geringkend Unfet idriens im Gespus mir galt Angeleit haren ener in den Kenternage अवस्था के विकास करा है। इस किया प्रतिस्था प्रदेशकारी न अवस्था है है । इस है से देखें of Agricolities of Agricolities limit time week with state Latin Carlott in London 1914.

frði.

Gr. Huth. I. - Pretry:

# Gedichte

aus dem Griechischen überset

DDK

Christian Graf zu Stolberg.

Vos exemplaria graeca
Nocturna versate manu, versate diurna!
Horat.

3 7 (1) (3 5 (2)

dem Grandinaria alarmen

Printigian (Green in Einsperk

· Vos exemplária 🛴 👬

Socierna verside dans vertein different

Hen.

go told part of the state of the said of

meilesten simfzehnten Band der "Gesammeiten Warfe der Grafen Stolberg den andern Banden sinschlich der Stärke nicht alspische nachstehen die hille Buch der Sweiner Zugabe, zu welcher dus ditte Buch der Wedichte aus dem Griechischen kant inderweitiger Juhalt den sechszehnten Land spielen Gammiung bilder, sich als vorzüglich passend inpsahl, weshalb es auch alme Wedensen zu diesen Zweit gewählt wurde. In der Vorrede zu den erwähnten Gedichten, die im Jahre 1782 heraustamen, sprach sich der Graf Christian über dieses dritte Buch solgendermaßen aus:

"Ich zweisele nicht, viele meiner Leser werden in dem dritten Buche dieser Uebersetzungen die Bestanntschaft manches Dichters machen, dessen Namen ihnen gänzlich unbekannt gewesen war. Das würde mir die erwünschteste Gelegenheit geben, mich mit einer Bekesenheit und mit Kenntnissen zu brüsten, die sich ein Jeder ohne Verschwendung vieler Mühe erwerben kann; allein wie weit wurd es mich süh-

ren, wenn ich von einem jeden dieser Dichter ins besondere reden wollte? Diejenigen meiner teser, denen es wichtig senn wird, mit ihnen genauer bekannt zu werden, können ihre Wißbegierde aus Büchern befriedigen, die in Jedermann's Hand sind, und unter denen ich ihnen mehr als manche hochgelahrte Werke: Le Dictionaire historique portatif par Mr. l'Advocat anempsehle."

Diese Zugabe ist übrigens ganz so beibehaker wardenteille in Gerdheil der den Gappen hinzugekomman, so der in der inderenden Gappen hinzugekomman, so der in der inderenden Gappen hinzugekomman die inderenden Gappen hinzugekomman der inderenden Gappen hinzugekomman der inderenden inderenden Gappen der inderenden Gappen Gappen der inderenden Gappen Gappe

# Dichter-Verzeichniß.

ų,iç

euê

| 100               | 4.         | . , ,      |            |              |            | • 1    | _         |            | ,          | , •        | ٠.     | Seite         | 1           |
|-------------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------|-----------|------------|------------|------------|--------|---------------|-------------|
| agtreon           | •          | •          | •          | Æ            | •          | • .    | • '       | •          | •          | •          | 253    | bis           | 259         |
| Syridos           | •          | •          | •          | •            | •          | •      | •         | •          | •          | • ,        | 260    | <b>S</b> .    | 271         |
| ejelon .          | • -        | •          | •          | •            | •          | •      | . •       | •          | , •        | •,         | 272    | •             | 276         |
| aripides .        |            | •          | •          | •            | <b>.</b>   | •      | •         |            | •          | •          | 277    | \$            | 278         |
| . Emonides        | •,         | •          | •          | •            | •          | · •    | •         | •.         | •          | •          | 279    | ķ             | 284         |
| Diato .           | •          | ę          | •          | •            | •          | •      | •         | •          | •          | •          | • . •  | , ` .         | 285         |
| Mimnermo          | 8          | •          | •          | •            | •          | ę      | •         | •          | • ,        | . •        | ,<br>• |               | 286         |
| Actopos           | ` <b>.</b> | •          | **<br>• ,  | •            | •          | •      | ••        | •          | • -        |            | •      | ,             | 287         |
| Meleagros         | <br>•      | •          | <b>•</b> _ | •            | •          | ·<br>• | •         | • •        | ė          | • -        | 288    | × <b>\$</b> . | 291         |
| Aristoteles       | • .        | •          | . •        | •            | •          | •      | •         | · • .      | • ,        | <b>•</b> ' | 292    | \$            | 293         |
| Rallistratos      | ,          | • -        | •          | •            | •.         | • ′    | •         | •          | •          | •          | •      | · • · · ·     | 294         |
| Bacchylides       |            | •, •       | ,<br>•     | , <b>,</b> , | •          | • ^    | <.<br>● . | •          | •          | • •        | • •    | ,             | 295         |
| Arhilochos        | •          | •          | •          | •            | •          | •      | , •       | ٠.         | •          | •          | 296    | 4             | 297         |
| Ariphron          | • •        | <b>•</b> , | -<br>.♠    | •            | <b>Y</b> . | •      | i•        | •          | <b>'</b>   | <u>`</u>   | • •    |               | 298         |
| Tgathias .        | •          | •          | •          | •            |            | •      | •         | •          | •          | •          | ·• *   | ţ             | 299         |
| Intipatros        | vot        | 3          | The        | Nal          | oni        | dy     | •         | <b>•</b> , | <b>'</b> 🍁 |            | 300    | \$.           | 301         |
| <b>Intipatros</b> | pot        | 1 (        | <b>Bib</b> | on           | •          | •,     | •         | •          |            | •          | • •    | •             | 302         |
| Wafios .          | • '        | •          | •          | · •          | •          | •      | `•        | •          | •          | •          | . • •  |               | <b>3</b> 03 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gefte .                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Mesomedos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 304 und 305                         |
| Dionysios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | · 306 · 307                           |
| Theofritos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 308                                   |
| Kallimachos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 310 3 311                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
| Sappho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 312                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
| 1 91193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 253 013 259                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . nevolani                            |
| 1132 18 102 11 11 11 11 11 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | เอลาแร้                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nola                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | देश भ्यामार्थ                         |
| 492                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | in original S                         |
| 682                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plate                                 |
| 889                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |
| 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | / (อิวสะบวกเลย์)                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | telopes .                             |
| Service Control of the Control of th | Rideayros                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ा ्या अध्यान                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | the book of the second                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ्राच्या ३७% क्योर्ट्स                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 🦸 ออรถก่างไ                           |
| ect.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | The state of the state of             |
| TOO IN GOOD IN THE COMMENT NOT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |
| Some and the second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | one governm <b>n?</b>                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |

ţ

#### An afreon.

#### 3 meite Dbe.

### Die Weiber.

Die Götter gaben Hörner.
Dem Stier, den Huf dem Rosse,
Dem Hasen schnelle. Beine,
Dem Löwen seinen Rachen,
Den Fischen ihre Flossen,
Den Bögeln ihre Schwingen,
Und die Vernunft dem Manne.

Nichts war num für die Weiber Mehr übrig! Doch was gaben Die Götter ihnen? — Schönheit! Die Schönheit statt des Panzers, Und Schilds, und Speers, und aller Geschosse! Schöner Weiber Gewalt, ist sie nicht stärker Als Stein, und Stahl und Feuer? Eilfte, Dbe.

A Comment of the second

Es sagen mir die Weibert Anakrevn, du greisest, sehen Schau in den Spiegel, siehe, Dein Haar ist dik entsällen Und kahl ist deine Stink!

Mein Haar, ob's ich's behalte, Mein Haar, ob's mir entfalle, Das weiß ich nicht! Das weiß ich, Daß, inehr noch einem Greise Gezieme froh zu scherzen, Je näher ihm die Parzel 3maifte Doe.

Un ble Gowalde.

Wie soll ich die bestrafen, Du plauberhufte Schwalbe, Soll ich die telchten Schwingen Die kützen? Oder soll ich, Wie Tereus that, die Junge Dir aus dem Schnadel reißen?

Aus meinen schönen Träumen:
Mit demer frühen Stimme
Wein Mädrhen mir zu rauben!

Best the or of the goods

#### Bierzehnte Dbe.

Mun'will, nun will ich lieben! Der Liebesgott gebot mir Zu lieben, boch ich folgte, Ich Thor! nicht, seiner Warnung. Da nahm er feinen Bogen, Und seinen goldnen Röcher, Und lud-mich ein zum Zweikampf: Auch ich nahm, gleich Athilleus, Den Panzer auf die Schulkern, Und griff nach Schild und Burffpieß, Um wider ihn zu ftreiten. Er schoß — und ach! ich flohe; Drauf als er seine Pfeilaiden Verschossen, ward er zornig, Und schmang, statt des Geschosses, Sich selbst, und drang gewaltsam In meines Herzens Mitte. Da schwanden mir die Kräfte! Umsonst bin ich gewaffnet! Was hilft's, von außen ffreiten, Wenn in uns selbst die Schlacht ift ?

## Drei und dreißigste Obes

Du liebe kleine Schwatbe! Du kehrest jährlich mieder, .... Und bauft bein Rest im Sommer, Und wenn ber Winter nabet, So suchst du warme Lander 19 4 Doch Eros bauet, immer-12 ..... Sein Mest in meinem Berzen, 177. Ein Bigelchen ist flücker iften und Das Ei verschließt noch dieses !! Und jenem birft die Schagleon ... Dhn' Ende schallt die Stimme Der Pipenden im Neste, Die größern Brüder agen, Die winzigen Geschwister, Und die Geätzten hecken Schnell junge Brut von neueme Was soil ich thun? ich Armer! Der Liebesgotter Menge, Wie soll ich sie verjagen?

Vier und dreißigste Dbe.

Alch, fliehe nicht, mein Madchen! Weit du um meinen Nacken Die weißen Locken siehest; Und acht weil dir die Blüme Des jungen Lenzes blühet, Verschinds nicht meins Liebe! Du siehst ja, wie in Khänzelf, nich Geslochten unter Rosen; Die weißen Liljen prangen!

general and the state of the state

The state of the s

The Part State

· 克爾·斯克·

Fünf und vietzigste Dbe.

Aptherea taucht' in süßen Sonigseim die Spisen, aber: Eros mischte Galle drunter.

Aief, und sagte; Rimun ihn wieder

Deinauschweren Pfeil! Doch Eros

्रें भागमें हैं कि है। इस के किया है के हैं है

## Tyrtaos.

#### Erstes Rriegslieb.

Schon ist der Tod, wenn der edle Krieger im vordersten Tressen

Für das Witekland ficht, und für das Vaterland

Aber der Schanden größte beschimpfet den Feigen,
er fliehet

Stadt, und Acker, und Haus, bettelt schmähligen

Irrend schleicht er umber mit Weib und Kindern, und weinend

Folgt die Mutter ihm nach, und sein Vater, de

Seiner harren Verachtung und Haß; wohin ihn der

Kummer zu wändern gebeut, harren Jammer und Noth;

Er ist des edlen Stamms und der blühenden Jugens

Seinem Fußtritt folgt Schmach und qualender Dobes

Mo irrt er umber! die Gestalt und Schone des

Ist entslehen, und bald wird von ihm flieben die ... Schaam.

Muthig laßt uns, und ohne bes Lebens zu schonen, uns streiten,

Last für das Baterland uns sterben, für Rinder.
und Weib!

A, ihr Zunglinge, kampft, and stehet standhaft, gedenket

Richt der schändlichen Furcht, nicht der schändlichen Flucht!

Heget hohen und feurigen Muth im Herzen, und liebt bas

Süße Leben nicht mehr, Streiter, als Sieg und als . Ruhm!

Seid, ihr Junglinge, seid der Schutz der Bater! es wanket

Iwar der Greise Knie, aber es stärkt sie der Muth. Schmach verfolget der Jünglinge Schaar, wenn im vordersten Treffen

Unvertheidigt von ihr, sinket der kühnere Greis, Th, res liegen im Staube die weißen Locken, der weiße Bart im Staub', und es raubt gierig die Rüstung der Feind! Run entsteucht ihm der Geist mit dem letzten Doem, und sterbend

Deckt er mit blutiger Hand sorgsach die Bisse

Aber ihm, den die Blume der Jugend noch schmücket, geziemet

Da, wo ihm Wunden und Tod dräuen, den Feind zu bestehn,

Männer und Weiber priesen ihn schön, da er lebte; gestorben

Ist er des Helden Tod, duch noch im Tod iff er schön!

Dringt mit gewaltigem Schritt in den Feind, mit

. . . . . .

Steht dann, Krieger, den Fuß eingewurzelt, und kampft!

र व प्रशेष्टिकाले किन्द्रमञ्जूष्ट के राज्य है। अने के अनुस्तर को जिल्ला है अने के किन्

3 meites Kriegslieb.

An die Spartaner

Pelden-Geschlecht, ihr Sohne des unbesiegten Herakles, Streitet mit kühnem Vertraun, Zeus-blickt seguend auf uns!

Acheut micht die Menge der Feinde, noch späh't siemit ängstlichem Auge; Jeder erhebe den Schild, stürz' in die blutige Schlacht!

Männer, verachtet das Leben! Euch flamme die Fackel

Schon, wie der Sonne Strahl, der sich vom Aufgang erhebt!

Ha, the seid in den Thaten des blutvergießenden Ares, Seid in des grimmigen Kriegs Wuth und Vertils gung hewährt.

29 1 To 18

Ihr mich, Kunglinge, kennet der Schlachten Getimmel, ihr ranntet
Oft im den harrenden Feind, jagtet ihn aft in die
Flucht!

Klein ist der Sinkenden Zahl! und dennoch streiten die Helden,

Da, wo vom Blute das Schwert wüthender träuft, und der Speer.

Klein ist der Sinkenden Zahl! der Glücklichen Zahl! die Eretter

Sind sie des Wosses; ihr Tod bringet uns Freiheit und Heil!

Aber keiner vermag zu nennen die Schande des

, "?!};;;

Jegliche Tugend verließ ihn, da ihm bebte das Here O des Thoren! er wähnt zu entfliehn, doch es hascher - die Lanze

Seinen Rücken, er stürzt jammernd im Laufe dahin. Gräuel erreget sein Leichnam, er liegt im Staub', auf dem Bauche;

Und es entquillet, o Schmach! ihm aus dem Rucken das Blut.

Krieger! dringt mit gewaltigem Schritt in den Feind,

Lippe! Steht dann und kampft, fest, wie die Eiche,

Eure Schultern und-Bruft, und Rotelgiund Schenkel.

Schinne der Schild, der vos Pfeils nache; und des tonenden Wurfs; Hoch in der Rechten brohe die wankende Lanze; der Helmbusch

Wehe Kuhlung euch, Schrecken dem Feinde herab! Mächtige Thaten der Schlacht vollbringet! sie lerne ber Jüngling,

Lerne Wunden und Tod muthig verachten wie ihr!

Rabet der Feind; so wähle der Streiter den Streiter, so wüthe

:: Gegen das Schwert dus Schwert, gegen den Speet der Speer,

Gegen den Helmbusch-flattre: der:Helmbusch; ungeftum strebe .

Gegen den Juß der Fuß, gegen den Schild der Schild!

Alfo kampfet, ihr Krieger, im heiffen Getümmel, es Said of the state of the following the said the

Ruhmbegierig die Bruft gegen die feindliche Bruft!

See as Aber ihr, die der Panzer nicht deckt, mit fliegenden indige in the state of the Bigen.

ំពីជា ស្រួន ស

Streifet umber, doch nicht fern von der Geharnischten ethère dieu gira die die die die die Gara

Unfre Schilde verbergen euch dann, und es staunen in the L. South of the first die Feinde of the

かんかに描いる かしがっかんいかり せん

. Ueber Stein und Geschoß, das unerwartet sie trifft.

प्रभूतं । इत्यान्त्री । वृद्धा विकास कोट । इत्येष्ट्या । सार्वेश की केप्यू को हो। सार्वेश केप्यू का हो। सार्वेश केप्यू

thank street of arterior of arterior and the results

twi Brittes Rittegstieb.

S. 18 (1985) 1853

(roller to 1000 for 1000) and the statement of the factors are

Schweige von ihm, o Gesang! dein Lob verschwende.

dem Manne

Micht; ver im Rennen den Preis, ihn sich im Ringen erwarb,

War er an Größe dem Anklops-Geschlecht' und ähnlich an Stärke,

Wân' er mit höheren Schone geschmückt, als Entitle

Strahlte des Goldes mehr, mehr denn um Midas

Troffe von süßerem Konig der Red'y als Abrast, in

Herrschte, wie Austalos Sohn, mächtig und mäche

Hatt' er des Ruhmes, sich viel, allein mit dem Schwerds

Schweige von ihm, o Gesang, denn ich besinge ben

Ihn nurse welchen der Durft manh bem Kampf in ber Waffen Getummel

Treibt; ven der dlutige Cod, wenn er nunsta ist,

heldentugend, o Jünglinge, strebet nach ihr! mit

eint in entire

Aller Kronen umflicht sie, und auf ewig, das Haupt! Bahrlich, der Gaben größte, mit welcher die Götter belohnen

Gradt und Volk, ist der Mann, der, wo vertilgend

Buthet, (er konnt nicht die schmählige Furcht!) mit

Dem für die Freiheit das Blut theu'r und das Leben nicht ist.

wieh ihm kömpfen die auffersten Krieger, et sieht ste und jauchzet

Muth.

Gegen ihn brausen die Fluthen der Schlacht; er steht,

Ploglich besieget, des Feind's kühnste Geschwader

Oder er sinkt, und das Leben verläßt ihn, dann krönet

Lidiginanisation in mit Muhme ben Bater

Biele, Munben schnicken bes Sinkenden Bruft, durch Frank Maria Maria den Panzer

Drangen der Speer und das Schwert, und durch den Nabel des Schilds.

Ihn beweinet der Greis und der Jüngling, es folget der Leiche

Traurend die ganze Stadt, ach; ihr Beschützer ist francist too with the Standard w tobile for a few

Heilig ift zunst sein Maal! und werth ist dem Volle des Helden

cu: Enkels Enkel, es blüht ewig des Edlen Geschlecht! Ewig blühet ber Ruhm und der Rame des Helben,

zien eine eine der der est es ruhet er 3war in der Erde fein Staub, doch ist unsterblich ber Held!

Er, der für's Vaterland ftarb, ihm raubte das Leben ber Kriegsgott

W. 12 6

Amer, doch er gabrihm des Ruhms ewige Krone dafür! aligned to the State of the Control of the Late of the Control of

Aber verscheucht von dem Helden des schlummer-

bringenden Todes Fittig, das Schiekfal, und kehrt strahlend im Sieg' er tiefen in der einen einen Bergurück in der eine

Alle' Junglinge ehren ihn bann, und' die Greise; sein

fonction of the second of the Contract of the

Rinnet on Freuden: reich, bis er zufrieden entschläft;

Er ist im Rathe ber Båter das Haupt, er mangelt der Ehren

Keiner, und stets im Gericht rebet Entscheidung

Wenn er einhergeht, erhebet sich ihm von dem Sige der Jüngling,

Ihm sich der Mann, und das Volk weichet be-

Männer! ihr, die ihr strebt, zu ersteigen den Gipfel

Bandelt des Helden Bahn, streitet und sieget,

Aller Ber Geffer Gerief

Mongapar in Stanton of a safety in allegate and the first

gonstriffen in der biebeild im von Freinn zumisch -

Viertois Kriegslieb.

Bollt ihn emigi-schlafen den Schlaf des Feigen,

Nicht des Rachbaus Hohn, euch nicht des Kühneren inight dem weiteit weiter und des Ruhneren

O, der Schande des Saumens! Ihr wähnt im Frieden

Thoren! wuthet der Krieg nicht in den Lamben umher?

Rustet euch, Jünglinge, streitet, und sieget! und:

Furchtbar sei er dir nicht, zucke noch sterbend bein Schwerdt!

Streitet, Manner und Jünglinge! Schön ist's und herrlich zu streiten,

Schon! für die Stadt und das Land, schon! für die Kinder daheim.

Schön! für das Weib der Jugend! Wohlan, in die blutige Feldschlacht

Dringet! Schüttelt den Speer, schrecklich extine der Schild; Trost der Gefahr und dem Tod'! er droht euch umsonft, , bis des Schicksals

Hand entscheidend das Knaul eures Lebens zerreißt; Wer nicht Einer entrinnt ihm auch dann! So sielen der Menschen

Loose! Gebeut's das Geschick, stirbt der Unsterbs lichen Sohn!

Ihn, ber dem Waffengetummel entfloh und den zischenden Pfeilen

Oft verfolgte der Tod ihn in sein Haus, und er starb.

Habeint tiicht Vie Rieb? und nicht pie Gefeisunge bes Volles,

Weer Beit Helden bewentt Jüngling, und Jungfrau, und Greis;

Me ein Halbgott war er geehrt und geliebtz in ves

Stadt;

Denn er vollbracht', allein, der Thaten mehr als ein Kriegsheer

Brown and the form of the second

tions of the acceptor with the

Da er noch kebte, nun fleußt Aller Theane für ihn!

· modificate

स्मान्त्राम् क्षेत्रकृतिकारः एवं शिद्धक्रे क्षात्रं देखर के अस्ति कर्ते होतान होते देशक स्टिल्लिक अंद the first ground and the first and areas a contract they right de la this a court recht remitter plant thing the combine 6 of on. शिव्यति जिल्ला के विसे हिंदी हैं। हिंदी कि सालित In its A second ind dus feiffele bereichtermistelle nach tech auch while we will the पत्र देशक , अभूकति को कार्य <del>कार्य देव</del>डी किन देशके में एक जी दिल Topic Fronign's Tochter sibr Geberinnen des Mon ruhms, (25) 3 123 un Himmische Musens 1946bitt of ihr vennschie mein Flehn! und Gerist . Webtimir Engbe-bei ben unfterblichen Gatterngebet Mir bei der Menschen Geschlecht emigen, herrich Ruhm. Gebt, das die Freunde mich lieben und ehren, mich fürchten die Feinde, Gebt, daß den Freunden ich süß, bitter ben Feinde ich sei!

Reichthum wünsch' ich zwar, doch sei die Habe Unrechts Nimmer mein! denn ihr folgt endlich die Stell gewiß; Rut ber Schap, Den die Götter dem Menschen geben, ber bleibt ihm

Ewig, und häuft sich empor über die Scheitel des Haupts.

Aber die Schäße, die mit, Gewalt die Menschen sich

Schwinden hinweg, und es giebt nümmer Gedeihen der Raub.

So wie vom glimmenden Funken sich endlich lodetude

Heben, so gehet einher, klein und unkennbar zuerst, Gettes Mache! doch ploglich erhebt sie die furchtbare Rechte,

Und es verschwinder vor ihr schnell der Verbrecher Geschlecht;

dem Frevel

Maaß und Ziel. Er gebeut — so wie der Fittig

doch in den Wolken brauset, es wanket die Beste der Tiefe,

Wüthend erhebt sich das Meer, plöglich zertrümmert der Sturm

talber, und Sauten und Häuser der Menschen, dann kehret er wieder

Bunftehnter Theili

Stehe, nun Mahlen auf lochendom Fluren die Wickendom Fluren die Wickendo

Durch Die gekäuterte Luft, kein Gewötk ist zusehn: Also Gottes Rachel doch, wohl uns! nicht, wie der

of his market was the still at a mention of the

Jähes Zürneit, enibrennt Gottes Eifer so schnell. Deit nicht ewig schlammert die Strafe, sie kommt und enthüllet,

Ach, dann seufzt er zu spät! was der Verbrecher

Oftmal folgt sto und schnellem Fuße dem Frevel, und

Saumt fie, et spottet dishann seines Richters die Thor.

Aber es kommt ber Tag des Gerichts, er wifft den Verbrecher,

Meh! und es bühet der Gehn vft und der Entst

Arme sterbliche Menschens ach! laßt euch den Wahr

Sei und der Frevler sich gleich, euch nicht bethöres

Ach! es entfallen in furchtbarer Stunde die Schuppe

Ewige Reue beworkst dann und umsonst den Betru

#### H.

Of sind die Bosen mit Reschistung beglückt, und die Redlichen barben; Doch wir segnen das Loos, welches uns Darbenden fiel! Michael duf Felsen ist sie gegründet, die Angend, und dauert entsleucht!

d this range of the Hills will be common to bloom

Reiner ist glücklich ber Sterblichen, Reiner! Kummer= belastet

Level of the first of the first of the

Ik das ganze Geschlecht, welches die Sonne bescheint!

#### IV

Fragment einer Elegie über Pisifirato's Tyrannei.

Schnee und Hagel entfallen den wolkenbegegnenden Wolken,

Blige strahlen, und schnell rollen die Donnes umber,

Hoch emport sich im Sturme das Meer — Molfen und Wogen

Würden ruhn, wenn sie nicht triebe beherrscheit

Mächtige Männer-stürzen die Stadt, dann sinkt

Fessel das Wolk, und beweint seine Bethörung umsonst.

## Euripides.

Andromache sagt zu ihrer Freundinn:

Ach, laß in unsenn Kummer, der uns stets Kelastet, unsre Seuszer, Thränen, Angstgeschrei Ander an den Göttern! —— angeboren ist ein kabsal in der Noth uns Weibern, daß wir uns in ansiers Mundes Klag' erleichtern unser Herz; Ind ach! wie mannichfaltig ist das Leid, das mich ist mie mannichfaltig ist das Leid, das mich kicht umgestürzt, und ach! ist nicht mein Heftor. todt?

ho hat nicht, o der Schmach! mein eisernes Geschick kich angefesselt an das Joch der Dienstbarkeit? Bie thöricht ist es, einen Sterblichen beglückt u nennen, bis wir seines Todes Stunde sehn, der Thaten Ende! die ihn in den Orkos stürzt?

aris führte nicht heim die Braut gen Ilion, Ate, Ate=Helena stieg in des Chebruch's Bett. Ach du schönes Anablein! wenn dir furchtbar, Furchtbar dir ware diese Noth, du würdest Neigen dein zartes Ohr zu meiner Alage! Ach, ich slehe dir, schlafe Lind! und schlafet Wogen! und du, unendlicher Jammer, schlafe!

And the Country of the property

, • ++

The second of th

All the same

inter e in

to an analysis of the second

33 7 5 1 5 1 5 1 5 1 C

111

والمنافقين اللو

Comment of the Commen

Later De Colonyana and I

This paint is a read than and the second sec

Der hohe Donnerer, der Götter Vater, herrscht Nach seinem Willen; altem, was da ist, bestimmt Den Anfang und den Ausgang Er! wir Menschen, ach!

Vermögen nichts! wir Schwache, die der Morgen sieht

Entstehn, der Abend welken! unser Auge deingt die Rathschluß nicht!

Und dennoch wähnt der Thor dem Hiragespinuste, das

Die schmeichlerische Hoffnung ihm ernährt, Gestalt Und Wahrheit zu verleihn! Der Tag, der diesem folgt,

Das Jahr, das diesem Jahre folget, schauen wir's Mit Zuversicht als unser Recht nicht an? und ist Der Menschen Einer, der nicht träum', es sei das. Jahr,

Das kommt, ein Quell der Freuden und des Glücks für ihn?

Mein es überrascht uns oft der Tod, und läßt

Des Alters Schwell uns nicht betreten; diesen rafft Der Krankheit Schmerz hinweg, und jenen stößt hinab Der Mörder Ares in Aidoneus Schattenreich, Des Meeres Strudel schlingen viele ein, es hebt Im Sturme wüthend sich die Fluth, und wird das Grab

Des Seemanns! Ach und oft wenn er des Lebens

Zu bulden nicht vermag, bewaffnet gegen sich Der Mensch die eigne Hand und macht zum Richterenn Sie wider sich, und löscht sich aus der Sonne Licht!

Wo herrscht das Elend nicht? Unzählbar, rettungslos Sind aller Menschen Leiden. Laßt uns denn emper. Das Haupt erheben, und wenn uns das Schieffel droht,

So laßt mit hohem Wuth uns ihm entgegen gehnt

morrage of the Miles of the

mething principals soil a g

Anakreon's Grabschrift,

Dieses Grabmaal becket Anakreon, ihn, dem die

Geine Lieder athmeten Liebe, die Grazien lehrten

Und Aphrodite sie ihn, und ihr geflügelter Sohn. Run ist er in Elysiums Thalel Mit Blicken der Ruhe

Sah er den Acheron, sah wie ihm die Sonne verlosch.

Dennoch netzt ihm die Wange der Sehnsucht Thräne, Likoris,

Auch in Elpsiums That ist sie des Liebenden Wunsch.

Lethe's Becher raubten dem Dichter die lieblichen Lieder Nicht; und der Tarkaros horcht seiner Leyen Gesang.

Court Section 1

#### IV.

Grabschrift der dreihundert Spartaner, die bei Thermopyle fielen.

Ihr seid Sparta's ewiger Ruhm, ihr Helden, es

Schatten des Todes euch ein, und ihr sanket dahin, Aber für euch ist der Tod nicht Tod, die Engend erhebet

Euch aus dem Orkos, und führt euch zu den Göttern empor!

min in the state of the state o

المنابلة المناف المناف المنافة

mulidais de Cineran bere.

Mandrer, sag' es in Sparta: Wir sind im Streite gefallen, Haben gehorsam erfüllt unsers Landes Gesetz.

### Piato.

Einst, da ich wandert im schattigen Hain, etstickt ich Rythete's ich Rythete's Schonen Anaben, er lag auf Rosen und schlummerte lächelnd; Seine Wangen glühten, so glühet die Wange des Lipfels; Unbewassnet ruht' er; an wandenden Imeigen der Ulme ding sein Röcher, und sing mit schlasser Wasse der

hing sein Köcher, und sing mit schlasser Sehne der Bogen;

Um ihn schwärmten die sammenden Bienen, und kasen

Süßeste, lauterste Tropfen auf seinen duftenden

the fire Anthropy for all

Consider the first tree for

#### Mimnermos.

Was ist ohne die Liebe das Leben, und was ist die Freude?

Wenn ihr weiker, ihr Bluthen der Jugend, ihr Gaben'

Euch, sies Akumen der Zugend, euch Phicket den Ling, das Mädchen

Inconstitutes exposphandicumbe fülleruch mit verbargemit.

Welches die Spönkeit vertilgt, welches die Freuden weiches die Spönkeit vertilgt, welches die Freuden weichtigt und die Und die Und kander von die Inderen Immer umschweben und dann der Schmerz und die

Auf uns blicket umsonst Segen die Sonne herab. Ach! es erhalten die Götter im Zorne dem Greise das Leben,

Daß er dem Mädchen verhaßt sei, und der Jüngs linge Spott!

nagenden Sorgen,

# Aetopos.

Wer kann ohne zu sterben dich fliehen, o Leben, unzählbar und dich erdusben ift schwer! dichen und dich erdusben ift schwer! Sennen, die Erd' und die Sonne Sonne

und das Meer;

Aberg zienmehr bie Freude den Sterdlichen lächeltz

Schwebet des Unglücks Flug über die Scheitel

सम्बर्धात केन् नेवर्षः 👉 🕖 २० स्टब्स्टर्न्यः होत 💸 नेवर्ष्टर्

aller aus en gestallen in der gestallen gestal

तिक्षेत्रिक के अन्तर्भ जिल्लाहरू

Marian and the second of the s

# Meleagros.

#### L

liet et et e zu ferben dich lichen, o Leben,

अनुसंस्था है जो रहे रहे हैं। इसके रहे

Schmin: entfliehet der Minter zes schwebt durch die

Lithend nieder der Humige Lenz, auf purpurnen

Ihm bekränzt sich die Erdez sie schmückt, mit duftenden Blumen

Ihren bekutsichen Schoof, und die Locken mit Blithen des Sprößlings.

Siehe, die Wiesen lachen! sie saugen die Tropfen, die Eos

Träufelt, die allernährende, denen die Rose sich aufs

Auf dem Gebürge frohlocken die Hirten, es tonen die Floten

Und der Gefang, und es freut sich der hupfenden Lammer der Schäfer.

Schon befahren die Schiffer des Meeres Wogen; es

Ihre Segel vom Hauche des lieblichathmenden Zephyr's. Schon erschallet das Jauchzen der Winzer, mit Epheu befränzet,

Flehen sie Bacchos um reiches Gedeihen der schwangeren Reben;

Nun erwachen zu kunstlichen Werken die Bienen, -- allein sie-

Bleiben emsig daheim und bereiten die wächsernen Zellen;

Me Geschlechte der Bögel erheben mit Wonne die Stimme,

Ueber den Wellen die Mewen, und über den Daichekn die Schwalbe,

An dem Gestade die Schwäne, und Rachtigallen im Haine!

Tegt, da die Erde sich schmückt, da die Buinen und Sprößlinge lachen,

Iest, da der Hirte sich freuet der Flote, der Kammer der Schäfer,

Jett, da der Schiffer tanzt auf dem Meer, auf den Hügeln ber Winzer,

Iest, da die Wienen gedenken des Honigs, die Wigel

Collte der Dichter jegt schweigen, nicht Er den Früh= ling besingen?

#### II

Segelschwellender Sub, du raubst mir die Hälfte der Seele,

Trenner der Liebe, du führst meine Lykoris hinweg! Preimal glückliches Schiff, und dreimal glückliche Wogen,

Viermal glücklicher Wind, der du das Mädchen entführst!

**Uch! daß ich würd' in einen Delphin verwandelt, und** trüge

Sicher, die Fluthen hindurch, meine Lykoris an's Land!

#### III.

Thranen bring' ich dir, o süße Freundinn! der Liebe Einzige Gabe, die dir folgt in das einfame Grab. Bittre Thranen! ich steh' an deinem Maal', und es rinnen

Tropfen der Sehnsucht herab. Tropfen den Liebe

Reine Klage folget dir nach in die Tiefen der Schatten, Dork, wo die Jugend verkläht, dort, wo die Erazie fleucht!

Ach! wo ist sie nun, die schönste der Blumen? die Gruft hat

Sie verschlungen, es hat Asche die Bluthen entstellt! Anieend sieh' ich dich an, o allesernährende Erde! Laß, die ich liebe, sie sanst, Mutter, im Schooß dir ruhn!

### Aristoteles.

Rampfersochtene Tugend,
Du, des menschlichen Geschiechts
Ebelste Sehnsucht!
Für dich, v schwe göttliche Jungfran,
Starben Griechenlands Jünglinge der Helden Tod,
Für dich erduldeten sie froh
Brennender Wunden Qual und der Arbeit Last:

Unvergänglicher Früchte Saamen, deine Liebe, Strentest in die Herzen der Monschen Du!

Duftend blüht er empor, und gewährt
Bessere Freuden, als Gold, und der Ahnen Stolz,
Süßere, als des Pilgers Labsal, der kühle Schlummet:

Für dich buldete viel Herakles, Zeus Sohn, Viel die Knaben Kronions, die Leda gebar, Durch Heldenthaten erstritten sie Deine belebende Kraft! Alas und Achilleus, strebend nach dir, Stiegen sie nieder in der Schatten Reich. Deine göttliche Schöne sabe Teiresias Auge, da verschloßes sich für der Sonne Strahl, Aber ihm, den herrliche Thaten krönten, Gaben die Musen Unsterblichen Nachruhm'; Sie, die mit des menschenliebenden Gottes

Heiligem Schauer uns umsäuseln, Sie, die der Freundschaft ewige Pfeiler gründen!

## Ralliffratos.

Ich bekränze mein Schwert mit Myrtenzweigen, Wie Harmodios that, und Aristogiton, Da sie tödteten den Tyrannen, da sie Schenkten Athen Gerechtigkeit, und Freiheit!

D, ihr Freiheitgeber, euch hohen Helden War der Tod nicht Tod! in der Seligen Inseln Lebt ihr! dort wo der Göttinn Sohn Achilleus Lebt, und der tapfre Tydides Diomedes!

Ich bekränze mein Schwert mit Myrtenzweigen, Wie Harmodios that, und Aristogiton, Da den Tyrannen sie, den Mann Hipparchos Tödteten bei Athene's Opferfeste!

Ewig wird auf Erden tonen euer Ruhm, Harmodios und Aristogiton! Die ihr tödtetet den Tyrannen, die ihr Schenktet Athen Gerechtigkeit und Freiheit!

## Bacchylides.

Wenn in uns des schäumenden Bechers
Süße Gewalt sich ergeußt, und in Dionysios
Freuden Kythere's Hoffnung lächelnd sich mischt,
Dann erhebt sich des Menschen Geist, dann schlägt ihm
Glühend das Herz! In die fernste Ferne
Bannt er die Sorgen, es tobt sein Muth,
Spottet der Lanz' und des Schwerts, und ersteigt
Siegend die Jinne des seindlichen Thurms.
Allbeherrschender König wähnt er zu seyn, ihm strahlt
Seine Hütte von des Goldes und des Elsenbeins Glanz.
Ha! dann füllen sich neue Becher! er sieht
Kornbelastete Schiffe, die bringen vom Nilos ihm,
Segelnd in seine Hasen, der Schäße Fülle zurück.

# Ardilodos.

T

So wähnst du, daß die Todten, die im Leben Die Becher jeder Wollust schweigend leerten, Entfliehen konnen Gottes Richterwage?

Das Auge der Gerechtigkeit, das siehet Herab und schauet alles, lohnt und strafet!

Der Pfad ist zwiesach jenseit unster Grüber, Den wandelt der Gerechte, den der Bose! D! wahrlich, wenn des Frommen und des Frevlers Ein gleiches Schicksal harret, wenn sie beide Der Schooß der Erde ewig in sie schließet; So raube, plundre, mische Recht und Unrecht! Du magst es! — Doch es sist auf seinem Richtstühl Der Allbeherrscher, Er, der Todten Richter; Sein Nam' ist furchtbar, und ihn auszusprechen, Vermag ich nicht! Er giebt aus gränzenloser Geduld ein langes Leben dem Verbrecher. · II.

Sei getrost, mein Herz, in beinen rettungslosen leiden! auf! ermanne dich, und dringe vorwärts In die Speere deiner Feinde, die den Tod dir Orduen. Rur der Muth giebt Sicherheit! doch siegst du, D, so hemme deiner Freude wildes Jauchzen! Siegen deine Feinde, laß du dann von deinem Jammer dich nicht kraftlos winselnd niederschlagen!

Nur dich dessen stets zu freuen, was der Freude Werth ist, strebe du, und dich im Unglück durch ber Menschen immer wandelbares Loos zu trasten!

# Ariphron von Sichon.

Hymnus an die Gottinn ber Gesundheit.

Hygiea, segnende Göttinn, Laß mich wohnen bei dir! Sei du der Tage, die mein harren, Holde Gefährtinn!

Wenn dem Menschen lacht der Haben Fülle, Wenn er pranget in der gerechtigkeitwaltenden Herrschaft Glanz,

Wenn der Liebe schmachtende Sehnsucht sich wandelt In der züßesten Freude Genuß, -

Wenn in des Vaters Auge der Rührung Thranen der Säugling lockt,

Selige Hygiea!

Wenn die Götter auf uns herab Träufeln des Segens mannichfaltige Tropfen, Wenn uns Erdenpilger der Ruhe

Süßes Labsal erquickt —

Dann, o Gottinn, blubet jede Freude duftender durch bich!

Dir lächelt der Grazien Lenz, Und wenn du weichest, Weichet der Segen mit Dir!

### Agathias.-

Laßt uns, ihr Lieben, ten Tod nicht fürchten, den Vater der Ruhe,

Ihn, des Leidenden Arzt, ihn, des Traurenden Trost!

Einmal nahet er nur dem sterblichen Menschen, und seines

Fittiges Rauschen vernahm keiner der Lebenden se. Zahllos aber sind die Sorgen, und Leiden und Qualen, Die uns, schwaches Geschlecht, weil wir athmen, bedrohn!

## Antipatros von Thessalonich.

#### L

Ach, die Morgenrothe! Chrysilla, die Stimme des Hahnes

Rufte sie lange, nun kommt sie und verkündet den Tag!

Stirb! du neidischer Wogel, der du mir meine Chrystla

Raubst, und des Tages Last mir zu erdulden gebeutst!

Deine Scheitel ift grau, Tithonus, sonst wurde die Gattinn

Deines Bettes so fruh beinem Ruß nicht entfliehn!

#### II.

#### Die Erfindung ber Baffermuble.

Schonet der malenden Händ', o Müllerinnen, und schlafet
Sanft! es verkünde der Hahn euch den Morgen umsonst!

Deo hat die Arbeit der Mädchen den Rymphen befohlen,

Und jest hüpfen sie leicht über die Räder dahin, Daß die erschütterten Achsen wit ihren Speichen sich wälzen,

Und im Kreise die Last dreben des malmenden Steins.

last uns leben bas Leben der Väter, und kast uns der Gaben Arbeitslos uns freun, welche die Göttinn uns schenkt!

### Antipatros von Sidon.

Ach, nun lockt nicht mehr dein Zauber die Eichen, o Orpheus!

Und den Fels und des Hains freie Bewohner um dich!

Ach, nun hemmst du den Hagel nicht mehr, und die Guffe der Wolken,

Schweigest den brausenden Sturm, ach! und die Wogen nicht mehr!

Ach, du starbst, du göttlicher Seher! da flossen der Musen

Thränen, und bitter Gram füllte Kalliope's Herz! Und wir murren bei'm Tode der Unsern, da selber der Götter

Macht vor Schickfal und Tod ihre Sohne nicht schützt?

### Måkios.

Die Weinlese.

Romm und stürze dich, Bacchos, mit schnellem Sprung' in die Kelter,

Stampfe die Trauben, und sei König des nachtlichen Werks!

Schürze dich auf, und exmuntre den Keltertanz, von den leichten

Füßen triefe der Most und vom geschmeidigen Knie, Daß der zungebelebende Wein, bei'm Opfer der Fladen Und der zottigen Geiß, strdm' in die Fässer hinein!

# Antipatros von Sidon.

Ach, nun lockt nicht mehr dein Zauber die Eichen, o Orpheus!

Und den Fels und des Hains freie Bewohner um dich!

Ach, nun hemmst du den Hagel nicht mehr, und die Guffe der Wolken,

Schweigest den brausenden Sturm, ach! und die Wogen nicht mehr!

Ach, du starbst, du söttlicher Seher! da flossen der Musen

Thränen, und bittrer Gram füllte Kalliope's Herz! Und wir murren bei'm Tode der Unsern, da selber der Götter

Macht vor Schickfal und Tod ihre Söhne nicht schieft?

### Måfigs.

#### Die We'inlese.

Romm und flurze dich, Bacchos, mit schnellem Sprung' in die Kelter,

Stampfe die Trauben, und sei König des nachtlichen Werks!

Schürze dich auf, und exmuntre den Keltertanz, von den leichten

Füßen triefe der Most und vom geschmeidigen Knie, Daß der zungebelebende Wein, bei'm Opfer der Fladen Und der zottigen Geiß, strdm' in die Fässer hinein!

# Mesomedos.

Hymnus an Die Gottinn Memesis.

Die du ernstes Blickes,
Tochter der Gerechtigkeit! der Thaten Wage hebst,
Die du der Sterblichen Frevel
Zähmst mit demantenem Gebiß!
Die du hassest die verderbende Hossart,
Und bannest hinweg den blassen Neid.
Deinen Winken gehorchet des Glücks
Sich stets wendendes, gefürchtetes Rad.

Unbemerkt nahet, Göttinn, dein Fuß; Aber du kommst, und beugest des Stolzen Nacken. Immer schauet dein Blick herab Auf der Menschen Geschlecht, und es mißt Dein Maaßstab ihr Leben!

Sttinn! die du das Joch auflegst und lösest, Sei mir günstig, du Gerechtigkeitwalterinn, Nemesis! die du schwebst Auf vergeltungbringendem Fittig! Dich sing' ich, ewige Göttinn!

Dich, der Wahrheit Vertrauteste,

Dich, und die Genossinn beines Tempels,

Die furchtbare Gefechtisten, mit den schnellen

Schwingen. Sie, die der Sterblichen Missethat,

Oder burch deine Bergeltung tilget,

Der im schrecklichen Cartaros bestraft!

the state of the family and the state of the the time is altered to the

े प्रेमान्य अस्तित्वेष्याक्ष्युरे इ.ट्रे. <del>जीवाण अन्तर्भ</del> स्टेश्व देशे उन्हें हैं हैं हैं

Finds my constitution when we are as

அம்பில் கார்க்கி மான வின்ற நார்க்கிற்கு

Canfzehnter Theil.

Tich ser Patrack Bertrausest,

Dino, 18 1 i. u Britter

F 10 20 00 00 00

e und Schallen Schallten

Sauste mit segnenbem Lispet der Himmelskuft! Ehale, Gebirge, in Meer, und Erbe feiert schweigend Und, o Echo, du, und ihr, der Wögel Gesänge!

Phobos Apollo nahet! das waltende Haupthaar fleußt Ihm die Schulter herab, und es tont Seine Leyer, und des Gottes Stimme.

Der du, prangend mit goldenen Locken, Den purpurnen Wagen, und seine Rosse Leitest über des Himmels Wölbung Die geflügelte Bahn, Daß des segnenden Lichtstrahls Quellen, Die nimmerruhenden Sonnenräder,

Umrollen die Erde. Deine himmlischen Feuerströme Zeugen den lieblichen Tag!

Dir tanzt der Gestirne leuchtender Reigen - Am herrschenden Olympos seinen Feiertanz; Dir singen ste, von deiner Lener begeistert, Dir den freien, nimmerschweigenden Preisgesang. Selene, die leuchtende Sittinn, und Orion Führen den Reigen, und Pteias schwingt Sich mit strasslendam Gewand Oxion nach. Freude, daß im unendlichen Kreise sie herrsche, Leuchtet aus Selene's Wonneblick.

### Theofritos.

Eine Inschrift auf die Bildsaule ber Wenus Urania.

Diese Appris ist nicht die gemeine Göttinn des Volkes; Daß sie günstig dir sei, nenne die Himmlische

Chrysogona weihete sie, das Weib des Amphifles,
- Welchem liebend sie kebt, welchem sie Kinder gebar!
Immer wächset ihr Glück, von dir, o Göttinn! begann es,
Dreimal selig ist der, welcher die Götter verehrt!

# Rallimados.

Eine Grabschrift.

Pier schläft Saon beiligen Schlaf! Daß der Redliche Kerbe Sage, nicht! denn der Tod eines Gerechten ist Schlaf!

## Ungenannte Dichter.

#### Die warme Quelle.

3 C . 1 1/20

Dier im sauselnden Pappelgebusch, vom Schlummer

Ruhte Appris Sohn einst bei dem rieselnden Quell, Meben ihm lag die Fackel ver Liebe. Wie nahmen die Nymphen,

Forschend befragten sie sich: Schwestern, was wollen wir thun?

Laßt sie in's Wasser uns tauchen, daß mit der ver-

Auch verlösche die Gluth, die sie den Menschen erweckt!

Sieh', es kochte der Quell, und jetzt noch strömen die Mymphen Ueber des Badenden Leib siedende Wellen herab. Grabschrift auf einen Jungling.

Biele Apranen benegen dein Grab, sie staufeln uns

Uns, die der Janmen vergehrt, über die Wangen berab.

Allen warest du theuer, und warest allen, o Jüngling, Freund, und Bruder, und Sohn, da bu mif Esdan

Ach, es exbarmte sich wicht das unerbittliche Schickfal Deiner Jugend, und, acht unseres Jammers sich nicht.

hundert Helden errichten ließen, die der Persischen Leers; macht widerstanden hatten. Dreihundert gegen drei Millionen! Jene freie Spartaner! und diese Knechte des großen Monarchen!

S. 302. Antipatros von Sidon. B. 6.
— und bittrer Gram füllte Kalliope's Herz.
Die Muse Kalliope war Orpheus Mutter.

S. 308. Theofritos.

Eine Inschrift auf die Bildsaule der Benus Urgnia. Diese Uebersetzung ist von Fried. Lespold. Lat. Auth. I. - Portry.

## Uebersetzungen

aus dem Lateinischen.

Orpheus und Eurydice. Virg. Georg. IV.

464-572. von Friedr. Leopold. 1778.

Pygmalion. Ovid's Verwandlungen, Buch 10.

Fab. 9. von Friedr. Leopold. 1782.

Horazens ein und dreißigste Ode des ersten

Vuchs, von Christian.

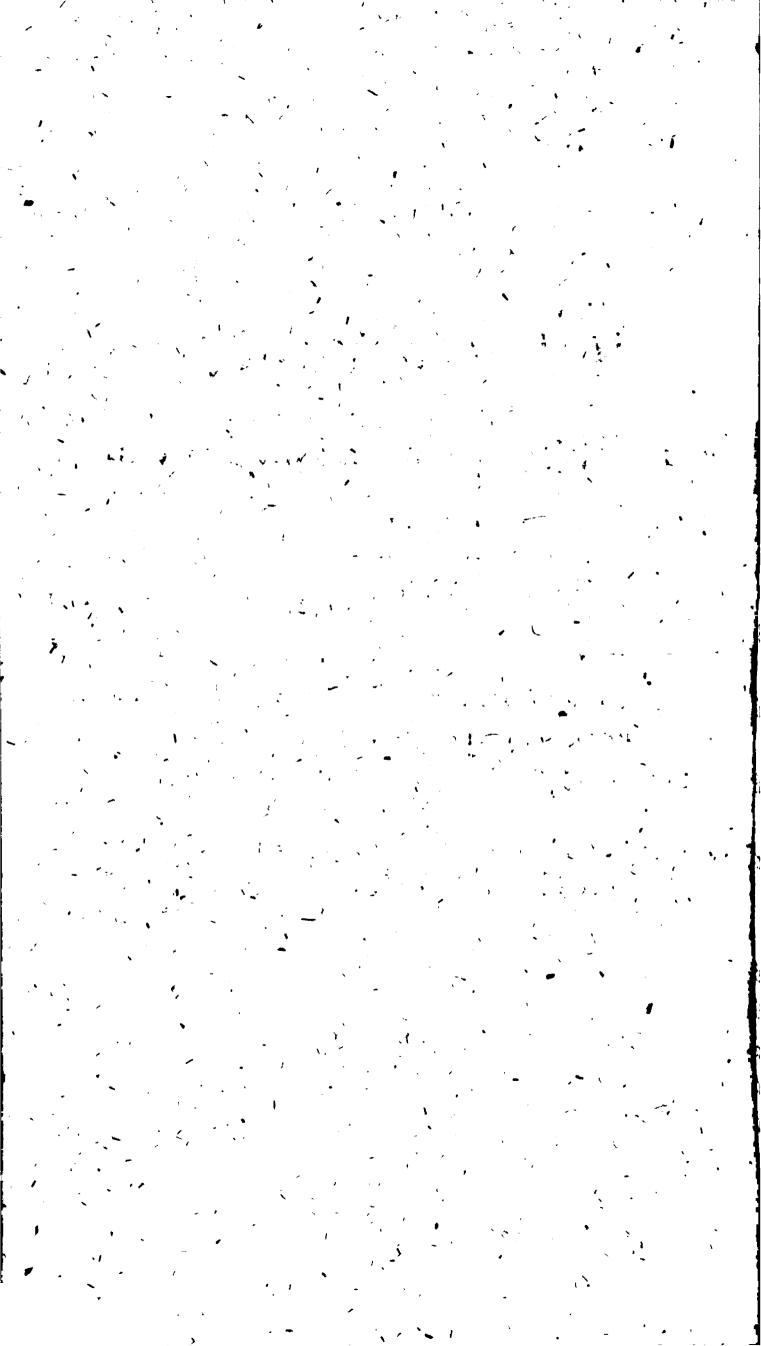

#### Orpheus und Enendice.

Virg. Georg. IV. 464-572.

Orpheus trostete mit der gewöldten Lever sein Sehnen, Dich, du süßes Weib! dich sang er am einsamen, User, Dich mit dem kommenden, dich mit dem niedersinkens den Tage!

Durch die Tänarischen Schlünde, durch die Pforten des Pluto,

Durch den dustern Hain, den schwarzes Grauen ums hüllet,

Sing er hin zu den Manen, hin zum schrecklichen Konig,

herzen, nimmer vordem durch menschliche Bitten erweichet.

Sieh, es erregte sein Lied des Erebus nichtige Schatten, Daß sich von ihren Sizen die dunkeln Gestalten erhuben, Zahllos, wie der Wögel Tausende, welche der Abend, Ober ein Ungewitter, von Bergen in Busche verscheuchet. Beiber und Männer erschienen, und abgeschiedene Leichen Ebler Helden, noch unverlobter Jungfraun und Anaben,

Und der Jünglinge, die dereinst vor den Augen der Eltern

Auf dem Scheiterhaufen die Flamme hatte verzehret, Welche nun alle schwarzer Schlamm und scheußliches Schilfrohr

Und der menschenfeindliche träge Pfuhl des Kochthus Einschleußt, und der Styx, neunmal umhergegossen.

Ja, es staunte selber die Burg, es saunten des Todes Tiesste Schatten, die schlangenungundenen Eumer niden,

Cerberus drei zum Bellen geöffnete Rachen verstummten, Und Ixion's Rad blieb stehn bei seinem Gesange.

Siehe, schon ging zurück, den Gefahren entronnen,

Eurydice, wiedergeschenkt den oberen Lüften, Orpheus folgend, so hatte Proserpina selber gebeten, Als unachtsame Thurheit ergriff den liebenden Jüngling, Zwarso leicht zu verzeihn, wosern die Manen verziehen! Stehen blieb er, nun schon dem Lichte näher, und waidte,

Ach! uneingebenk. des Befehls und liebebezwungen,. Sich nach seiner Geliebten um — des harten Tyrannen Bundniß war gebrochen, und Orpheus Mühr verschüttet! Dreimal ward ein Getöse gehört im Avernischen Sumpse. Ach, rief sie, durch wen, mein Orpheus! sind wir versoren?

Wessen Wush ergreift mich! es ruft das grausame Schicksal Mich zurück, und Schlundiser umhüllt die schwimmenden Augen!

Lebewohl! schon werd ich, in Nacht verhüsset, ergnissen, Meine schwachen Hände, nicht mehr die Deine! dir reichend.

Sprach's und verschwand, wie kin nichtiger Rauch in die Lüfte sich mischet,

Seinen Augen, und fah ihn nicht mehr; vergebens umarmt er

keere Schatten; er wollte noch viel, und konnte nicht reden; Wieder den Pfuhl zu durchschiffen verbot der Fährmann des Orkus.

Ach, was follt' er thun? zum zweitenmal war sie entrissen!

Welche Thranen konnten die Manen und Götter ers weichen ?

Sieh, etfaltet schiffte sie sehon im flygischen Nachen!

Sieben nach einänder gereihte Monden durchweint' er Unter einem Felsen, an Strymon's doem Gewässer; Sein Gesang erscholl in schauerbringenden Hallen, Daß er zähmte den Tiger, und ihm die Eiche sich neigte! Wie im Pappelschatten die klagende Philomele Ihre verlornen Kinder beweint, die ein grausamer

Sah' und federlos entrißzhem, Neste; die Mutter. Jammert, die ganze Nacht ihr weinendes Lied erneuend, Und erfüllt die Gogend umber mit trauernder Klage.

Venus beugte nicht mehr sein Herz, und nicht Hymenaus;

Einsom zing er umber an Lanais schneeigem Ufex, Auf Rhipaischen Feldern, die immer starren vom Reifer Eurydice beweinend, beweinend des grausamen Pluto Eitle Gunst. Deß zurnten verachtet Cikonien's Weiberz Bei den Festen der Götter, in nächtlicher Feier des Bachus,

Streuten sie über's Gefilde, zerrissen, die Glieder des Jünglings.

Da noch hat sein Haupt, vom Marmornacken gerissen, Als im mittelsten Strudel der fluthende Hebrus es wälzte,

Ausgerufen mit kalter Zunge! Eurydice! Ach, mit fliehender Seele, Eurydice! gerufen, Eurydice! schollen des ganzen Stromes Gestade! in in reference of the contract of the contrac

or the state of the state of

ery, a transfer to the

Pygmalion.

(Boibe Wermanblungen. Buch 16:18ab. 93)

Chlos hatte Phymalion schon im einsamen Bette Lange gelebet.' Er furchte die Thorheit der weiblichen Herzen.

Kinstlich Bistet er unterdessen init glücklichen Händen Eine Jungsvah, schön, wie keine Lebende senn kann, Weiß, aus täuschendem Elfenbein, wie Schner des Gefildes,

Und vertichet Kich in sehr Werk. Die hättest im

Reben 18116 Wahrheit geschn, geglaubt, es wurde bie Jungfrau

Sich Bewegen, wofern nicht schuckterne Schan sie zurückhielt:

So detharg sich die Kunst. Progmalion stauher und

Heissen Begierbe Flammen aus nachgebilbeten Reigen, buitebuter Theit.

Forschet mit tastenden Händen nach Fleisch, und zweifelt und leugnet

Schon sich selber, sie sei aus Elfenbeine gebildet. Kusse glbt er, und wähnet Kusse zu nehmen, und koset,

Rühret den Leib, und wähnet, er weiche dem drückenden

Fürchtet, ein bläuliches Maal verrathe den drückenden Finger.

Schrzeichelnd rebet er oft sie an, und bringet: acht

Mädchengeschenke, Muscheln und kleine Wögel und

Steinshen, oder Blumen von, mannigfaktigers Farke, Lilien, bunte Balle, der trauernden Heliaden

Thranen, die sie; permandelt in Pappeln, nach

s schwesterlich weinten.

Ueber Physeton's Fall, sie träufeln glanzenden Ber

Auch Gemande, schenket et ihr, und schmückt mit

Ihre Finger schmücket den Hate-nite hangendem Schmucke,

Mit Geschmeibe: den Busen, mit leichten Merken die Ohren.

Mles kleidet sie wohl, die eignen Reiße noch besser. Teppiche breitet er aus, getaucht in Tyrischen Purpur, Rennet se Bettgenossinn? und legt, als Ponie sie

Ihren Hals wuf welchen Pflaum mit bebender Gorgfalt.

Beines Fest brach un, set allen Festen in Cyprus Sochzeseiert. Es sielen unter den Beilen der Priester Weisse Starken vor dem Alkar mikkbergoldeten Hornorn, Und es duftete Weihrauth. Auch Pygmalion brathte Seine Gabe, stand und betete schüchtern: "wosern ihr, Götter, alles vermöget, so werde meine Gattinn (Diese elsenbeinerne Jungfrau durft' er nicht sagen) Dieser elsenbeinernen gleich! Die goldgelockte Benus war zugegen dei ihrer Feier, und wußte Seinen Wunsch. Oreimal ergriff zum günstigen Zeichen

Eine Gluth bas Opfer mit aufwarts strebender Lohe.

Heimgekehrt besuchet er oft das Bild der Geliebten, Breitet kuffend sich über ihr aus; sie scheint zu ers warmen.

Wieder kußt er, und tastet mit seinen Handen den . Busen,

Wie im Sonnenscheine das Wachs. Pygmalion staunet,

Zweifelt, indem er sich freut, und fürchtet getäuschet zu werden.

Seine Wünsche betastet er, und betastet sie wieder; Aber es ist ein Leib, und unter prüfenden Händen Wallt ihm entgegen der Puls. Die Fülle des Dankts entströmt ihm.

Seine Lippen berühren num, ach! nicht toaschenbe

Mehr; die Jungfrage führt, und eprothet, fürchtes die

Hebet schüchterne Augen, empor zu feinen Augen, ing Und erblicket zugleich, mit ihrem Geliebten den Himmel.

ger oper der gestellt geleit ist 🛴 "sche 🥴 er er i

en de la companya de

the company with the company was a second

प्रदेश के प्रदेश के जिल्ला है। जिल्ला के किस के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश की अप जार के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश की अपने की अ

want to the second of the seco

• - -

Horazen's ein und dreißigste Ode

Committee to the second of the

A Commence of the Commence of

Quid dedicatum poscit Aphllinem Vater? -

Partiet as the second of the second

Was sleht der Dichter, wann er bei'm Weihungsfest Des Phobustempels Wost aus dem Becher träuft? Was bittet er? Nicht wiche Saaten, Wie sie Sardinia's Flur belasten,

Ralabrers lohnet, Gold nicht und Elfenbein, Nicht Auen, die mit-stillem Wasser Liris, der schweigende Fluß, umschlängelt.

Falerner Reben schneitele der, dem es Fortuna gab! Ein üppiger Krämer schlürf' Aus goldenen Pokalen Nektar, Den ihm die Sprische Waar' ertauschte. Selbst werth den Göttern! schifft er nicht ungestraft Dreimal und viermal über den Ocean Alljährlich?.— Meine Kost ist leichte Kreß' und Endivie und Delbaums Beeren.

Laß du, Apollom, laß, was ich habe, mich Gesund genießen, und (o! ich fleh' es dir) Mit reinem Herzen, laß kein, schnödes Atternich leben, und ohne Leper!

一次多是 原始出

Gedruckt bei Johann Georg Langhoff's Wittme.

# Gesammelte Werke

ber Bruber

### Christian und Friedrich Leopold

Grafen zu Stolberg.

Sechszehnter Band.

Samburg, bei Briebrich Perthes 1827.



Gr. Auth. I. - Poetre.

# Gedichte

aus dem Griechischen übersetzt

bon

Christian Graf zu Stolberg.

Vos exemplaria gracca
Nocturna versate manu, versate diurna!
Horat.

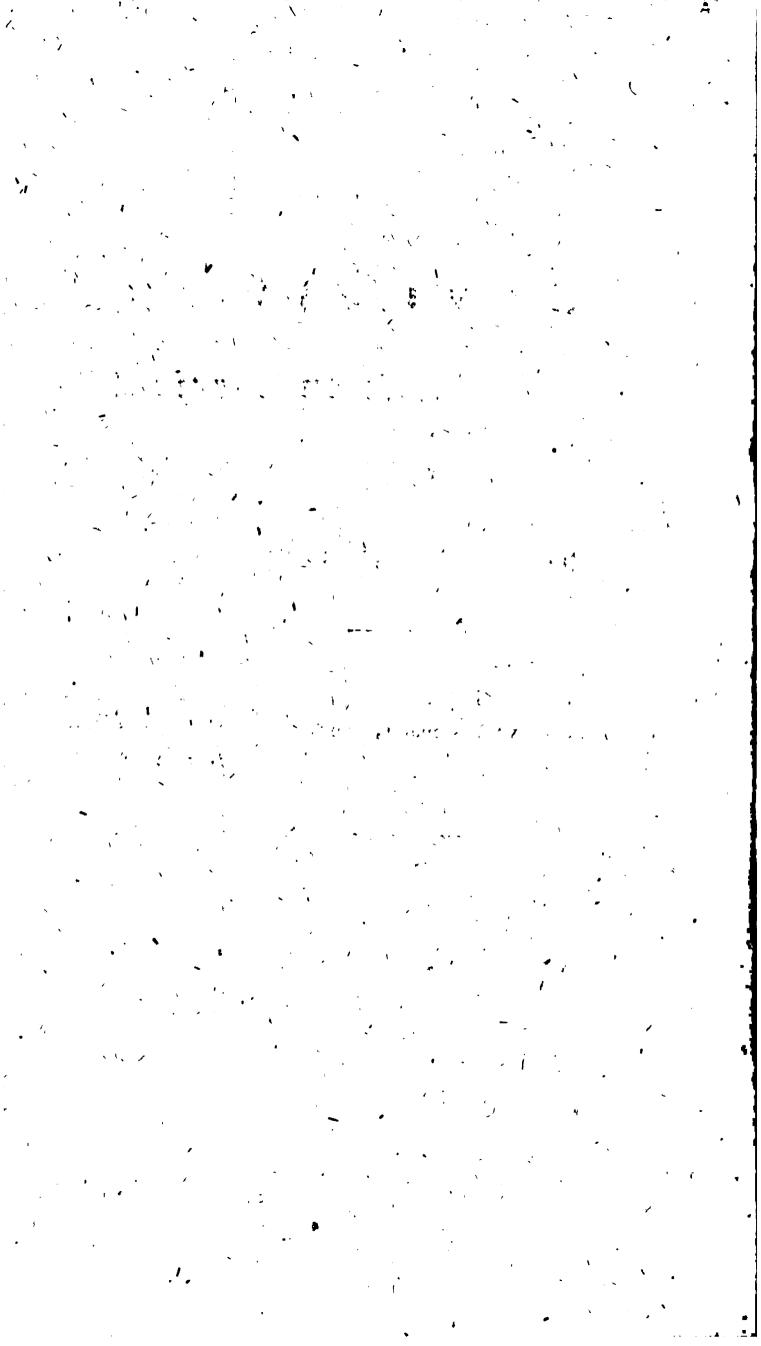

#### Vorrede.

Ich habe meinen Lesern einige Worte zu sagen, bie ich lieber in eine Vorrede verwandle, als daß ich durch wiederholte Anmerkungen den Strom der Gedichte hemme.

Große Namen werd' ich nennen, Namen, welche das Staunen und die Ehrfutcht aller Zeiten erweckt haben: Homer, Solon, Tyrtaos, dessen Geslänge selbst Spartanern den Muth zu erhöhen vermochten! — und o daß meine Uebersesung meinen lesern ein Lüstchen des heiligen Schauers zuwehen wöchte, mit dem mich der lebendige Geist dieser Wedichte so oft und so mächtig umrauscht hat!

Den einmuthigen Zeugnissen des Alterthums, daß alle diese Gedichte das wahrhaftige Werk dieser großen Mähmer sind, wird nur in Absicht

Sechszehnter Theil.

auf die Homerischen Hymnen ») widersprochen, also werd' ich mich auch nur bei diesen in eine kritische Untersuchung einlassen.

Ich setze diese Hymnen nicht in eine Classe, die ersten sünf und den wiedergefundenen Hymnus an Demeter halt' ich zweisellos sür Homer's Werk; die übrigen erregen bei mir manches schwankende Urtheil, das durch keinen entscheidenden Ausspruch der Alten bestimmt werden kann. Indessen haben sie das unverkenndare Gepräge der alten Zeit, das sich besonders in der Götterlehre offenbart, die darinnen herrscht, welche mit Hesiodos völlig über einkommt, und die in wenigen Jahrhunderten nach ihm schon gänzlich umgestaltet war: Unter dieser zweiten Gattung würd' ich den Hymnus an Ares, so herrlich er auch ist, am wenigsten sür einen Homerischen Hymnus erkennen, die gehäusten Bei-

fügt werden. Dieser befand sich aber nicht toer Ausgabe dieser Uebersetzungen vom Just 1782, sondern hat nur, der gleichsörmigern theilung der Bogenzahl wegen, hier seine Steten; wogegen ein drittes Buch von Ueben setzungen, das ursprünglich in jener stand, schien den 15ten Band aufgenommen worden. Bergl. die Vorrede zu dem letztgenannten Bergl.

worte stimmen ihn mehr in den Ton der Hymnen, die sich unter Orpheus Namen erhalten haben.

In dem kleinen Hymnus an Apollon und die Musen sind vier Verse, die wir im Hessodos (Theogonie 94) wiedersinden; wenn daraus irgend ein Beweis hergeleitet werden konnte, so müßte er homer's Werke überhaupt treffen, aus denen Hessidos manche Verse aufgenommen hat.

Run kehr' ich zu benen zurück, die ich in die erste Classe geordnet habe. Für den Hymnus an Apollon reden die Beweise sehr laut. Thucydides sührt im dritten Buche seiner Geschichte achtzehn Verse daraus an, sagt an drei Stellen, daß dieser Hymnus von Homer sei, und schließt mit diesen Worten:

"Dieses Zeugniß hat uns Homer hinter-"lassen, aus dem erhellet, daß seit den alte-"sten Zeiten seierliche Zusammenkunfte und "Feste in Delos gehalten worden sind."

Athenass, Apollovors und Lucianus nennen diesen Hymnus einen Gesang Homer's. — Was vermag wider solche Zeugnisse das eitle Geschwäßenserer neueren Kritikaster?

Der thörichte Wahn, daß Cynathos, ein bethomter Rhapsodist, der Dichter dieses Hymnus sei, gründet sich auf die Behauptung eines ungenannten Scholiasten des Pindars; ich sage, der thörichte Wahn, denn Cynathos lebte später als Thucydides, und eben dieser Scholiast hat uns drei Verse des Hesiodos erhalten (die beiden ersten sührt Eustathius auch an), darinnen der Dichter sagt:

"In Delos haben zuerst

"Ich und Homer, wir Dichter!

"Neue Hymnen Phobos Apollon gesungen."

D, des Scholiasten! Wären, seine Wassen nicht würdig in Voltaire's Hand wider Moses, und in Johnston's wider Ossian zu kämpfen?

Der Hymnus an Demeter, ber, nachbem et so viele Jahrhunderte für unwiederbringlich verlorent gehalten war, endlich durch den ruhmvollen Siser des Herrn Prosessor Christian Friedrich Matthäi in Moskau in einer dortigen Kloster Bibliothet wiedergefunden, und durch den berühmten Ruhnkeit in einer sehr guten Ausgabe, die er mit den gerlehrtesten und scharssinnigsten Anmerkungen begleitet hat, herausgegeben worden ist; dieser Hymnus ist

<sup>\*)</sup> Ich wiederhole auch an diesem Orte die Bezengung meiner erkenntlichsten Dankbarkeit für das gütige Seschenk, welches mir der Herr Professor Matthäl mit einem sehr genauen Manuskripte dieses Hymnyk gemacht hat, davon meine Uebersehung in der deutsche Museum Nov. 1780 eingerückt ist.

nicht weniger, als ber an Apollon, zu allen Zeiten sie ein Gedicht Homer's gehalten worden. Paufonias erwähnt seiner viermal als des unbezweiselten Werks dieses Dichters, und unläugdar ist es, daß ihn Ovidius an mehreren Stellen nachgeahmt hat. Diesem wiedergefundenen Gedichte ist das Fragment eines Hymnus an Bacchos beigefügt, und zwar des Hymnus, welchen Diodoros von Sicilien einen Homerischen nennt, und neun Verst daraus ansührt.

Ich barf sagen, daß die Uebersetung dieser Hommen kein leichtes Unternehmen war. Die offenbarsten Verfälschungen haben sich in großer Menge
in den Text eingeschlichen, die den Zusammenhang
ost unterbrechen, und die so leicht für den Uebersetzet eine Scheiterklippe werden können. Dennoch
sädrich gestrebt, mich sest an das Original anzuschließen, das ich lieber darstellen wollte, wie es ist,
wis durch gesuchte Künstelet das alte Kleid mit
kinem neuen sappen zu flicken, und dadurch den
Dist noch ärger zu machen. Bei den Erklärungen
war in keiner Ausgabe Trost zu sinden, die immer
bei deutlichen ober unwichtigen Stellen verweisen,
web die harten Nüsse unaufgebissen lassen,

Bwei Beispiele solcher scheinbargelehrten Auskungen werden manchem meiner Leser nicht unwillkunnen senn, die ich aus den allerbesten und berühmtesten Ausgaben wählen will: Herovot sagt (Klio 105.): "dem Skythischen "Heere, welches in Uskalon den Tempel der Venns "Urania geplündert hatte, sandte die Böttinn ihnen "und ihren Nachkommen vsoor Indecar" (die weidsliche Krankheit). Diese Krankheit wird in der Valkenarischen und Wesselingischen Ausgabe sin ein einnechisches Unvermögen erklärt. Ein eunuchisches Unvermögen, das sich auf die Nachkommen sortpstanzt! — risum teneatis amici!

Das andre Beispiel soll uns Reiske, der gelehrte Reiske, geben, dessen Erklärungen ich sonst den besten und gründlichsten Auslegungen an die Seite setze.

Theofrit sagt (Idnsl. 3, v. 40.):

"Als Hippomenes um die Jungfrau freite, "vollendet' er den Wettlauf, in seinen Han"den die Aepfel haltend; Atalanta sah et, "und ward bethört, und sank in die Tiesen "der Liebe."

Das Wort phak beventet im Griethischen Amstellund und Schaase. Reiske sagt in der Anmerkung zu dieser Stelle; "unda sind hier Schagset so erfordent es der Sinn (Tom. II., pag. 168.)." Wer läust mit Schaasen in den Händen? und wie konnte Reiske der Geschichte Atalanta's und der Despertsschen Aepfel uneingedenk seyn?

Ueber einige Stellen meiner Uebersehung muß ich hier noch einige Anmerkungen hinzusügen.

Seite 36, Bers 3 bis 6.

Aber den Frevel zu rachen, den immer die Menschen verüben,

Und die eitlen Wort' und Thaten der Zwietracht zu schlichten,

Das sei andrer Männer Werk! die sollen des Rechtes Walten, und ewig soll ihr Spruch Gehorsam gebieten.

Das Ende des Hymnus an Apollon erklar' ich als eine Verheißung bes Amphiktyonischen Gerichts, die der Gott den Stiftern seines Pythischen Lempels giebt. Dieses ehrwürdigste aller Gerichte, welches nach Pausanias Aussage, von Amphistyon, dem Sohne Deukalion's, der wenigstens vierhundert Jahr vor Homer gelebt hat, gestiftet worden ist, hatte besonders die Sorge über die unentweihte Beiligkeit des Pythischen oder Delphischen Tempels, und obgleich — boch ich will meinen Lesern die elgenen Worte aus einer vortrefflichen Abhandlung; Sur les Amphictyons par Mr. Charles de Valois in den Mémoires de l'Académie des belles lettres, et des inscriptions Tom. IV. Fom. VII. anführen: "Quoique, les Am-"phictyons ayant d'abord été institués aux Ther-"mopyles, ils n'eûrent guères cependant durant

"les premiers siècles d'autre siège de leur "jurisdiction que la ville de Delphes, et ils "ne commencèrent à faire une longue rési"dence aux Thermopyles, que lorsqu'ils s'y "trouvoient forcés par l'approche d'un ennemi "puissant. Voilà pourquoi cette compagnie "devint un tribunal ambulant, qui selon les "occurrences se tenoit tantôt à Delphes et "tantôt aux Thermopyles." —

Seite 42, Bers 14 u. 15. Seite 43, Bers 1 u. 2.

Länger, wie sonst, die gefällige Nacht die beschatteten Fluren.

Aber vom Gipfel des distlichen Berges schaute Selene, Rosig glänzte der Kommenden Wange hinab in die Thäler.

Im Berte heißen diese Werse wortlich so:

"Die gefällige Nacht weilte länger, obgleich "der polkererweckende Morgen nahe war; "aber es bestieg die Gipfel die göttliche "Selene, die Tochter Pallas, des Mega-"medischen Königs."

Erhesti sagt in einer Anmerkung: "biese Berst; versteh' ich nicht." — Und wer ist nicht genöthiget; dieses Geständniß zu wiederholen? Ich halte vafür,

der leste Vers sei die Randglosse eines Scholiasten, die sich in den Text eingeschlichen, und in welcher er Oodsoc (ver Morgen) mit His (die Morgensthe) verwechselt habe. Evs war, doch nach spätester Götzerlehre, die Tochter des Giganten Pallas, daher bei den-Lateinischen Dichtern Aurora sehr oft Pallantias heißt. — Allein der Megamedische König? — Ich bekenne meine Unwissenheit. Selene fann nicht die Tochter Pallantos senn, ob sie gleich, nach der ältern Götzerlehre des Dichters dieser Hymnen (s. den Hymnus an Helios) und des Hessisdos (Theog. 371.), die Schwester der Eos ist, denn Inperion zeugte den Sonnengett, Gelene und Cos.

Seite 74, Bers 11, 12,

Istia widersteht ihr auch, die alteste Tochter Kronos, die im Gesange die erste ist und die letzte.

Rach ben Worten:

"Istia die alteste Tochter, Die ver listige Kronos gezeugt hat,

(T) manguis

"Und die jungste durch den Willen des ägishewaffneten Zeus."

Die Stelle ist dunkel und wird von den Auslegern, die mir bekannt sind, weislich übergangen. Der Sinn, den ich mir dabei denke, der mich aber mir halb befriediget, ist der: Kronos zeugte mit Ripeis

Ceite 94, Bers 6. 7.-

**29**(%)

بنه کادرنند

.... Bald entsprengen bent schöngezimmerten Schiffe,

Schnell in die schwarzen Wogen sich stürzend, Tyrisenische Rauber!

Die Erwähnung der Hyperboreer und der Tyrsener (Tyrrhener) hatte mich bald: verkitet, den Hymnus an Dionysos deswegen sur ein Gedicht späterer Zeit zu halten. Allein der Mame der Hyperboreer und der Tyrsener ist alter als Homer. Herodot, der an einem andern Orte die Zeit, da Homer lebte, dis auf's Jahr bestimmt, sagt Enterp. 53.) i das Momer und Hesiodos zusleich, und zwar vierhundert. Jahr vor seiner Zeit, gelebt hatten. Ferner sagt er (Melp. 132.): Hesiodos habes der Hyperboreer erwähnt. Insser ist noch untäugbarer.

Herodot sagt (Klio 94.): Zu der Zeit des spolschen Königes Utys, des Sohns Manes,") habe eine große Theurung das tydische tand gedrückt, — beimanhaltender achtzehnichtiger Plage habe der König alle Einwohner durch's toos in zwei Theila gesondert, die eine Hälfte sei in kodien geblieben, und mit der andern sei des Königes Sohn, Typesenos, der Stifter der Tyrsener gewordend Achts herschieße Seister der Tyrsener gewordend Achts herschieße Herrschtes vor den Herakliden in tydien, nach ihne kamanfabiese Heldenschießen, die Herkschaft des sandes, und dauerte zwei und zwanzig Königesseigen dis auf Kandaules, der ungefähr um das Jahr der Welt 3350 lebte, und bei dem Herodots Geschichte tydiens ausängstell

Seite 159, Bers 3 und 6.

Wie die Manade,

.... wie sie vom Felsen mit Ungestüm stürzet,

Es sinden sich in der Urschrift des Hymnus mi Demeter zehn fast ganzlich ausgeloschte Zeilen, und viele der folgenden sind sehr mangelhaft. Der

ार्ग जाउंदे हो।

Mach Dionysios von Kallkarnas war Atys ein' Enkel des Manes, sind dieser ein Sohn Zupwers.

Vers : unmittelbar vor ibieser unleserkichen Stelle lautet also:

"Sie stürzte, wie die Manade, durch das Dickicht des Waldes."

Ich fatt pawas (die Minade) xeppas (das Arh). Allein pawas sagt der Tert. Der Vergleichungs punkt ist die Stärke der Leidenschaft und die hestige Siles Honomache: dikoowo pawasische, und die hestige Eiles Honomache: dikoowo pawasisch, und door seens in jugis seens stupet Evias.

Seite 161, Bers 12.

in Well in

Und Urania, Melobosis, Akasta und Tyche. 11 54hie

Man könnte vielleicht baraus, daß dieser Hyminitus an Demeter, der Tyche (Fortuna) erwähnt, einen Scheingrund herleiten, daß Hömer nicht die Dichter dieses Gesanges sei, weil sie weder in der Jlias, noch in der Odyssee, noch in den anders Hymnen (in der kleinen Hymne an Athene ist ring keine Person, und bedeutet Glück, Wohlstand) genannt wird; allein ich betrachte diese Stelle viels mehr als einen Bemeis sür das Alterthum dieses Gedichts. Homer und Hesiodos (Theog. 860.)

nennen bie Mymphe Tyche unter Ven Tochtern bes Okeans und der Theths. Fortuna war keine Gotstinn, und konnte keine Göttinn seyn des edlen Aleterthums, ihre Gottheit ist ein Gespinnst, späterer Jahrhunderte, — und ist sie nicht noch jest die Schüfgöttinn des hohen und niedern Pobels? Zwar sind ihre Vildsäulen gestürzt, und ihre Tempel zerssicht, doch erheben wir ihr nicht auf jedem Lottosgerüst ein allesverzehrendes Molochbild, und ist diese Feler nicht eine vollere Quelle von Greuel und Schandthaken als die mystischen Gebräuche des Baal-Peor?

#### Seite 223.

An meinen Freund, den Archiater Bensler.

In der eilften Joylle hab' ich den Namen Rikids in Hensler verwandelt. Wer diesen Erstalter und Wiedergeber der Gesundheit nicht kennt, aus Fülle, aus Uedermaaß seines Wohlseyns und seiner Ledenskräfte nicht kennt, über den möcht' ich ausrusen, was einst Louvois von dem Einen Unspolitischen, Bedürfnißlosen sagte, der allein unter dem zahllosen Schwarm der gebückten Klienten diesen Minister und seinen Kollegen, ohne sie zu grüßen, vorbei ging: L'heureux mortel! il ne connoit ni Coldert, ni Louvois! wenn ich ihn

nicht vielmehr Beklagte, daß der redlichste Mannund der treuste Freund ihm unbekannt sei.

Seite 242.

Theofrit's fünf und zwanzigste Idulle. Ein Fragment.

In allen Sammlungen ber Theokritischen Gedichte wird dieses Fragment unter die Jonllen dieses Dichters gezählt, ob es sich gleich von diesen auf die alleruntrüglichste Weise unterscheidet. Wendung, Ausdruck, Dialekt, alles ist anders. Wiel wahrscheinlicher wurde die Vermuthung senn, daß es eine Myapsodie aus Hesiodos Gedicht: Der Schild bes Berkules sei, wenn man annahme, daß sich von diesem Hesiodischen Gedichte gleichfalls nur ein unvollendeter Gesang erhalten habe. Die Meinung, welche- sich ber Gewißheit am meisten zu nabern scheint, gehet babin, daß Pisander der Dichter die ses Fragments sei. Er lebte gegen das Weltjahr 3360, war ein Zeitgenosse des großen Enrtaos, und hat in einem febr gepriesenen, verlornen Bedichte die, Thaten des Herkules besungen. Es hat dieser sogenannten fünf und zwanzigsten Ibyste Theofrit's nicht an Angriffen gefehlt, in benen, unter andern Vorwurfen, der Dichter besonders bes Mangels an Kenntniß des Kostums beschuldiget

wird. Eine dieser scheinbaren Beschuldigungen trifft die Stelle:

"Sie wich nicht (die Haut des Lowen) dem hölzernen Reil, nicht dem Stein, nicht dem Eisen."

Eisen soll zu der Zeit noch nicht zu solchem Gebrauch angewendet worden senn.'— Allerdings war Erz viel gewöhnlicher, allein tauschten nicht Homer's Helden Wein für Eisen ein (Ilias VII., v. 472.): und waren es nicht eiserne Waffen, die Telemach auf den Söller tragen ließ (Odnsf. XIX., v. 13.)?

Seite 281, Bere 13 u. f.

Zwar nur singt dich würdig der Dichter, dessen Gesänge

Wie der Dkean rauschen, und hoch gen Himmel sich heben.

u. f. w.

An dieser Stelle habe ich mir eine kleine Veränderung erlaubt.

Dieser Hymnus, der hohe Schönheiten hat, schien mir hier mit dem Hauche der Hossust, die der Dichter in Alexandria einathmete, bemehlthaut zu senn. Aus eben dieser Ursache hab' ich noch einige andere Verse dieser Hymnen entweder verschwert oder ausgelassen, sie zeugten zu sehr von dem Druck dieser gistigen Atmosphäre. —

Wahrheit und der Ahnung deines Schickfals, das dich bewog, als du dich der knechtischen Kuste des Aegyptischen Monarchen nahtest, von den Deinen mit Sophokles Worten Abschied zu nehmen:

Wer hin zu einem König geht, Der wird, so frei er war, sein Knecht! —

Tremsbuttel, in Holstein, ben 5ten April 1782.

## Erstes Buch.

homer. Dreizig homnen.

Der Frosch- und Mäufekrieg.

Sechszehnter Theil.

18. 10. 10. 10. Big. 4: Car. 1 23.18.2

4.9

gallere graffic our

200

Butter with To the first the

## Hymin it s drift post o'm? "

Schigedenk und vergesse nicht sein, des Fernhertreffers,

Phbbos Apollon, welchen bie Gtter im Hause Kronion's Fürchten, dem sie sich alle von ihren Sigen erheben, Wenn er sich naht, und wenn er spannet den strählens den Wogen!

Leto bleibet allein bei Zeus, dem konnernden Gotte, Leto, welche den Köcher verschleußt, und löset den Wogen,

Den sie mit ihren Händen von seiner mächtigen Schulter

Abnimmt, und an die Saule des Göttervaters ihn aufhängt,

In goldenen Stift's Gie heißt auf ben Thron ihn sigen.

Rektar Velichet ihm bat aus golbenette Becher bet White,

Seinen geliebten Sohn empfangend; die übrigen Götter Setzen sich nieder; es freut sich in ihrem Herzen die Mutter,

Daß sie geboren habe ben Starken, den Bogenspanner.

Heil dir, Mutter berühmter Kinder, selige Leto! Phobos gebarst du und Artemis, welche der Pfeile sich freuet;

In Ortygia sie, und ihn in der felsigen Delos. Ueber den Kynthischen Hügel gelehnt, am Gebürge gebarst du

Ihn in des Palmbaums Schatten, am Ufer des rauschenden Stromes!

Aber wie soll ich dich preisen, du Preisgekröntester

Dir, o Phobos, gebühret die Herrschaft aller Gefänge, Auf den Inseln umber und der rindernahrenden Westel Auf den Höhen, die stets dir gefielen, auf ragenden Gipfeln

Steiler Geburg', an den Strömen, die sich in den Dkean stürzen,

Und an den wogenhemmenden Ufern, und Hafen des Meeres.

Sing' ich, wie dich Leto gebar, o du Wonne der Menschen?

Da sie am Alippengestade der wogenumrauschten Delos

Niedersank, auf den Hügel sich stützend? Vom'lispeln= 'e den Hauche

Säuselnder Lüfte verweht, entwichen vom Ufer die Wogen!

Mächtig tratst du von dannen pervor, du König der Menschen,

Der du der Kreter Eiland beherrschest, das Bolk von Athene,

Und Eboa, die schiffberühmte, die Insel Aegina, Aega, Peiresia, Peparethos am Strande des Meeres, Thrakien's Athos = Gebürg', und Pelion's wolkige Scheitel,

Thrakiens Samos, und Ida mit seinen Schattigen Bergen,

Skyros, und Phokaa, und Autokane, die hohe; Imbros mit zierlichen Häusern geschmückt, und die unwirthbare

Lemnos, die gottliche Lesbos, Aeolion's Makaris.
Wohnung,

Chios, die schönste, die reichste von allen Inseln des Meeren;

Minnas, der kiesliche Berg, und Koryx erhabener Gipfel,

Klaros, die glänzende Stadt, Aesagea's steiles Gebürge, Und die Scheitel der hohen Mykale, die bornige Samos,

Roos und Miletos, die Städte Meropischer Manner;

Karpathes, von den Lüften umsäuselt, und Knides, die hohe,

Naros und Paros, und dich, Randa, du steiniges Eiland!

Alle diese durchwandelte Leto, von plötzlichen Weben, Von der Gebärerinn Angst ergriffen, und flehte von allen

Eine Stätte für ihren Sohn, für Phibos Apollon! Alle fürchteten sich und bebten für Schrecken, es wagte Phibos aufzunehmen der früchtebegabtesten keine. Endlich betrat das göttliche Weib die Gestade von Delos,

Undissie begann die forschende Rede mit fliegenden Worten:

Delos, weigerst du dich, der Wohnsig Phobos Apollon,

Meines Sohnes, zu sepn, zu erbaun den reichsten ber Tempel;

So wird keiner sich je dir nahen, keiner dich ehren, Und, ich meine, dann werdest du darben an Farren und Schaafen,

Reine Trauben tragen und mannichfaltige Pflanzen! Aber hast du den Tempel des fernhertreffenden Phibos, Dann versammeln in ihm sich alle Menschen und bringen

Hekatomben, und suße Gerüche duften bir immer;

Und so lange du snährest ben König, beschützen die

Gegen des Fremdlings Hand, vich, Insel des dürftigen Ackers!

Also sprach stez die freudige Delos erwiedert' und sagte:

Leto, schönstie, berühnsteste Tochter des mächtigen Koos,

Frendig harr' ich auf:Ahddos Geburt, und willig empfang' ich

Ihn, den sernhertressen Konig. Jest werd' ich geschmähet

Bon den Menschen, und ach, mit Recht! dann prang'
ich mit Ruhme!

Eine Sage fürchte ich, o Leto, ich will's nicht verhehlen:

Daß uns einst ein Apollon, ein Uebermüthiger kommen Werd", ein gewaltiget Herrscher der ewiglebenden Götter,

Und der-sterblichen Menschen; der milden Erde Bewohner;

Seinetwegen kummer' ich mich im bangen Gemuthe, Ach, ich fürcht', er werde, sobald er die Strahlen der Sonne

Sicht, mich Infek mit rauhen, kieslichen Boden ver-

Mich mit den Füßen: Poßen- und stürzen hinab in die Tiefe!

Immer würden mir dann das Haupt die Wogen umftromen,

Und Apollon wurd' ein Land nach seinem Gelüsten Wählen, den Tempel zu bauen, umvingt von schattigen Hainen.

Mich, die Verwüstere, würden die Ungeheuer des Meeres

Zu der schändlichsten Akshnung, und Bublichafts Höhlen erkiesen.

Alber wenn du mir, a Göttim, den größten der Eibe willst schwören,

Daß er werbe den prächtigsten Tempel in Delos erbauen,

Welcher die Zustucht sei der Sterblichen, wo sie die Sprüche

Deines Sohnes erforschen, Apollon, bes Sochberühmten-

Leto siel ihr in's Wort, und schwur der Götter Betheurung:

Es vernehme die Erd und die hohe Wolbung des

Und des unterirdischen Styr Gewässer, (der größte Und der allergefürchteste Eid der seligen Götter!) Wahrlich, hier soll Phobos Altar, im duftenden Tempel,

Ewig stehn, und ewig wird er vor allen dich ehren!

Als sie hatte geschworen, und nun vollendet den Eidschwur,

Freute sich höchlich bes Königs Geburt die sauchzende Delos.

Leto erdusdet', ach! neun Tag' und ach! neun Nächte Auslende Weben, hoffnungslos! Der Göttinnen beste Kamen hülfreich zu der Gebärerinn, Rhea, Diona, Themis, die prüfende, Amphitrite, kläglich seufzend, Und der Unsterblichen mehr. Doch Here mit weißen Armen

sehlte, sie saß im Hause des wolkensammlenden Gottes. Nur Eileithyig, der Kreisenden Retterinn, war es verborgen,

Diese saß auf dem hohen Olympos in goldenen Wolken Durch die schlauen Ränke der Here, die sie zurücklielt, Eisersüchtig, daß jetzt Leto, die schöngelockte, Einen starken, trefflichen Sohn Kronion gebäre,

Beg von Delos sandten die hohen Göttinnen Iris, Eileithnia zu holen, ein großes, goldgewürktes halsgeschmeid ihr, lang neun Ellenbogen, verheißend, Und befahlen ihr, heimlich sie zu rufen, damit nicht here umzukehren die Eilende möchte bewegen. Plöslich, als Iris, mit Füßen des Windes die Botschaft vernommen

hatte, flog sie, geschwinde durchschwebend den Raym in der Mitte.

Alls sie gelangte zum Sitze der Götter, zum hohen Olympos,

Riof sie Eileithyia behende heraus vor des Hauses Eingang, und entdeckte mit fliegenden Worten ihr alles, Was die Himmelbewohnerinnen ihr hatten geboten; Ihren Willen lenkte sie bald im weichem Herzen, Und selbander eilten sie weg wie die schüchternen Tauben.

Nun betrat Eileithnia, die Helferinn, Delos, und plötzlich

Ram die Geburt, und ergriff die Gebärerinn, sterbend schlang sie

'Um den Palmbaum beide Arm', und stemmte die Kniee

Gegen die weiche Wiese, da lächelte freudig die Erde,. Und er sprang hervor an's Licht! die Göttinnen schrieen!

Dich, o Phibos, wuschen, nach heiligem Brauche, Kronion's

Adhter im lautern Quell, und hüllten in glänzende, zarte,

Dich in neue Gewand', umwunden mit goldenen Binden.

Nicht die Mutter säugte den Sohn, nicht Leto Apollon, Sondern Themis bot ihm dar aus unsterblichen Händen

Süßen Rektar und Almbrofia: Leto frohlockte,. Daß sie geboren habe ben Starken, den Bogenspanner!

Aber, nachdem du gekostet, o. Phabos, unsterbliche Speise,

hielten nicht mehr, dich strebenden Knaben, die goldenen Binden,

Dich nicht mehr die hemmenden Bande — sie waren geldsct!

Plotlich rufte mit heller Stimme Phobos Apollon:

Mein soll seyn die Leper, und mein der Bogen! den Menschen

Soll mein Spruch verkünden Zeus mahrhaftigen Rathschluß!

Phibos: Apollon, der göttliche Schütze mit wallenden Locken,

Sprach's, und flieg von der Hoh' hinab in's Blachfeld;

Im die Unsterblichen alle: mit Golde prangte belastet Delos, da sie erblickte den Sohn Kronion's und Leto's,

Freudig jauchzte sie, daß er sie habe zur Stätte des . Tempels

Unter den Inseln und Landen, sie herzlicher liebend, erkoren;

Und sie blühte, so blühet der Hügel mit Blumen des Waldes!

Phobos, Fernhertreffer mit deinem filbernen Bogen! Oftmal, Apollon, besteigst du den Gipfel des selsigen Kynthos,

Und zu den Inseln wandelst du oft, und ihren Bewohnern,

Dir sind viele Tempel geweiht und schattige Haine, Alle Höhen gefielen dir stets und ragende Gipfel Steiler Gebürg', und die Strome, die sich in den Okean stürzen;

Aber Delos erfreuet bein Herz am meisten, o Phobos, Dort versammelt sich dir, in langen Gewanden, Jaon's Mannschaft, alle mit ihren Kindern und zuchtigen Weibern:

Dein gedenkend, ergögen sie sich am Kampfe der Fäuste

Und an Tanz und Gesang, wenn sie feiern den fest-

Wahrlich, es würde der Fremdling von deinen ver sammelten Schaaren

Wähnen, daß es Unsterbliche, frei von der Burde det.

Waren, sah' er die Manner und sah' er die Reblichen.
Weiber,

Sah' er die schnellen Schiffe mit mannichfaltigem Reichthum,

Sah' er, ihnen staunt, wer sie sieht! die ewige gepries'nen

Delischen Madchen, die Dienerinnen des Fernhertreffers.

Phobos Apollon singen sie erst in Zeiergefängen, keto singen sie dann, und die Göttinn der Jagd und der Pfeile,

Auch gedenken sie preisend in Lobgesängen der Vorzeit,-Männer und Weiber. Ihr Lied bezäubert der Wenschen Geschlechte!

Mer Menschen Stimmen und Tone wissen sie kunstreich Nachzuahmen, es würd' ein jeder die seine zu hören Wähnen, denn es erschallen vielkach schön und lieblich die Lieder.

Heil! (ich singe mit ench) Heil, Letol Heil, Letoiden!

beil! euch Mädchen allen! gedenket auch meines im

Und wenn künftig einer der erdbewohnenden Menschen Kommt und fragt euch bittend, ein kummerbuldender Fremdling:

"Wer ist unter den Sängern, die euch besuchen, ihr Mädchen,

"Euch der liebste, wessen Gesang erfreut euch am meisten ?"

D! dann rufet ihm alle mit frohlicher Stimm' entgegen:

"Das ist der blinde Mann! Er wohnt in der

felsigen Chios,

"Me seine Gesange sind ewig von allen die

Ich indessen wandk umber in den wohlhewohnten Städten der Menschen, jund trage meinen ewigen Nachruhm

In mir! Einstens werden sie alle die Wahrhelt erkennen! Mimmer schweiget mein Preisgesang von dem Ferns hertreffer

Phibos! welchen Leto gebar, die schängelocktel

Und Miletos, der reigenden Stadt, am Ufer des Meeres,

Der du Delos maching beherrscheft, die wogenamtauschte!

mi Reis's Sohn, det hochberühmte, wandelt, und rühret Seine hohle Leyer; und geht zur felsigen Pytho.

Schöne Gewand! umhüllen ihn duftend, liebliche Tine Schweben unter dem Finger empor aus den goldenen Saiten.

Von der Erbe zu dem Olymp, zum Hause Kronion's Geht er, wie ein Gedanke so schnell, zur Gotter versammlung.

Plöglich erwachet den Göttern die Lust des Lied's und der Leger;

Dinn erschallen in Wechselgesangen die lieblichen

Aller-Milsen, sie singen der Götter unsterbliche Gaben, Und die Sorgen der Meischen verregt von den Ewigen Göttern. Achtung gegen den Tod zu erfinden, und gegen das

Aber es tänzen den Molgen, mit festgeschlungenen

harmonia und Hebe, Kythere, die Tochter Kronion's, Und die Grazien, schängelickt, und die weisein Hoven. Unter ihnen Jingt den (Stesang die müchtige, großen. Editinn, mit Naunenerregender Schöne, herrlich zu

Artemis, die sich des Pfeils erfreut, die Schwester

hermes ergögt sich mit ihnen, der Zielerreicher, und

Aber Apollo rühret die Saiten, und singt zu der Leger: hoch und; herilich trift set dinken, von Stechler kim=

ich die die Schimmer, der das Gewand umwallt, und

Leto mit goldenen Locken, und Zeus, der Rathschlüßgeber, Laben ihr überströmendes Herz, zu schaun den Geliebten, Ihren Sohn, im Reigen mit allen unsterblichen Göttern)

Aber wie soll ich dich preisen, du Proissellebatester

Coll ich: Innter ven Freieitigt und in bet Liebe bich fingen,

Wie du einst buhlend gingst zur schören Azanischen Ihngfrau

Mit dem götterähnlichen Ischys, den trefflichen Reiter, Oder mit Phorbas, den Triopäden, oder Eleuthos, Oder mit Leukippos zugleich und seiner Vermählten, Our zu Fuß und sener mit Rossen, nicht ohne Triopos?

Oder, als du znerst, der Götter Nath zu verkünden, Bandeltest unter den Menschen, o Fernhertresser

Gen Pierien gingst du zuerst vom hohen Olympos, Dann divchwandertest du das sandige Lekton, Magnete, Und Perrabos, und kamst mit eilendem Fuße gen Joskon,

Gen Kenacon alsbann, in ber schiffberühmten Eubda.

Deinen Tempelabehagte dir nicht, und die schattigen

Durch Eutipon giugst du von dannen, o Fernhettresseit Und bestiegest den grünesiden Berg, und kamest vont Berge

Gen Mykalesson, und gen Teumesson in grafigit

Dich empfingen die Wälder, die Thebe's Woben ber deckten,

Damals wohnt' in der heitigen Thebe der Sterblicker

Pfade waren noch nicht, noch keine Wege bereitet, Forste waren die Felder der waizentragenden Thebe.

Weiter gingst du von dannen, o Fernhertreffer Apollon,

Kamste zum heiligen Haine Poseidadn's, in Onchestos. Sieh', es keichet das Füllen allda, das neulich gezähmte, Unter der Last des schönen Wagens; der trestirhe Führer

Stürzt vom Sessel und wandert zu Fuß, es rennen indessen

Mit dem kaffelnden Wagen die Rosse, vom Herrscher befreiet:

Many sie bennoch bringen den Wagen zum schattigen Haine,

Dann einahren die Bölfer sie pflegend, und lassen den Wagen

Einsam stehn im Haine mit rücklingsgebogener Deichsel. Mis geboten die heitigen Brauche der Väter; Poseidon katen sie feiernd; den Wagen des Gottes dempachte das Schicksall

Weiter gingst du von dannen, o Fernhertreffer

Im Rephisses kamest du nust, zum lieblichen Flusse, Welcher die Klaren Wellen wälzet herab von Liläa; Und du gingest hindurch zur hachgethürmten Okale, Nach Alligekamskamst du dannst der grasigen Landschaft, Sechsiehnter Theil

In Delphusa gingest du ein: zu erheben den Tempel Und den schattigen Hain, ersahst du die Unbescholtne; Tratest näher zu ihr, und sprachst mit freundlicher Rede:

Hier, Delphusa, will ich erbauen den schönsten der Tempel,

Hier will ich Gottersprüche verkünden den Menschen, die immer

Hekatomben sonder Wandel mir werden vollenden! Allen, die Pelop's Insel auf fetten Fluren ernähret, Und die Bewohner Europa, und meerumstossener Inseln,

Men Forschenden will ich im reichen Tempel ich

Offenbaren, und Zeus währhaftigen Rathschluß eine hüllen.

Bern nicht feige if

ां शुक्ति , देश

Also sprach und legte den Grundbau Pholide Apolide Breit und groß in geordneten Reihen; aber Delpfu Sah' es, erzürnet' in ihrem Herzen, und sagte in Worte:

König Phobos, ich will dir sagen bedenkliche Worte, Du beschleußt, den schönsten der Tempel hier zu erbauen. Söttersprüche zu lehren die Menschen, welche dir immet Hekatomben sonder Wandel werden vollenden; Aber erwäg! es, was ich die sag, in beinem Gemülsch

Immer wird das Getofe der schnellen Stuten dich qualen,

Und Ber gestänkten Mäuler aus meinen heitigen Quellen,

hier, wo jeder der sterdlichen Menschetz lieber beschauet

Künstlich gebildete Wagen und Rosse mit stampfenden Hufen,

Als mit seinen köstlichen Schäpen den prächtigsten Tempel!

Met hörest du mith, o König, größer und besser Du, denn ich! und gerüstet mit allgewaltiger Stärke,

Dann erbaust du in Krissa den Tempel am Fuß des

Nimmer erschallet allda der Wagen Gerassel, und

Werden den schönen Altar umstampfen die muthigen Rosse;

And es werden die Wölker umher, berühmte Geschlechtet Berden Geschenke dir bringen, v Gott des Jubels, und freudig

Birst du die heiligen Gaben der Erdebewahner empfangen.

So Delphusa: sie lenkte den Willen Apollon's, jest schallet

Iwar ihr Preis, doch tönet in ihm nicht Phibos Name!

Meiner gingst dus von dannens a Fernhertresser Apollon, Kamstein der Phiegyen Stadt; der ungerechtesten Menschen,

Welche, Zeus Kronion nicht khrend, auf Erden in schönen Waldigen Thalen das Ufer des See's Kephissos hewohnen.

Fliegendes Fußes eistest du weiter vom Thale zum

Kamst gen Kriss, am Fuße des schneebedeckten Pornassos:

Gegen Abend erhebt sich der Berg und beuget

Riederhangend sich schber, und bildet ein Felsen-

Dort war's, wo Apollon beschloß, der Fernher

treffer, in some sind some bie

Seinen heiligen Tempel zu bauen, und sagte die

Mir behagt es, hier zu erbauen den schönsten de

Göttersprüche zu lehren die Menschen welche wi

Hekatomben sonder Wandel werden vollenden, Alle, die Pelop's Inset auf setten Fluren ernähret, Und die Bewohner Europa, und meerumflossens Milen Zuschenden wilk imidin weichen Tanpel' die 1905 Sichbaren wahrt generwahrhaftigen Rathsching entr hüllen!

matte sprachiund legte bun Bründbau Phabes Apallon, Wilsembryroß inrgeothnotein Reihen zoaker damiber! legten steinerne Gewellen Trophonios und Agamedes, Erginds Schney beidu gellebe von den errigen Göneim? Aber unzählige Menschengeschiecht? exbautem wir Seiche mit "Jeinkofft pranget im Orcife der sich Doß er ewig wart im Liede gepriesen, den Tempel. Aber gebeschlich ist ner een is chinnalischen allas And univ Bempel emissenns, die schonen Quelle jump Mit den Hirzendetziessif, und nigef in des Okean's Zeus Erzeugter; mitimächtigem Bogen den Drachen Aberens Asptalts bie filberklisse Augraffe Mult. pys. Achtel Santgliene Eichschlaft und foderung Econff Viel Verderben erregte den Menschen; sie selber Sartiff du Ansgrücker ander Grichenk von-Gibiten Und die Wollenheerden erwürgend; die grimmige Transfingenter Beneder Beneder ist erfürisst du nach

Thumizernahrte sie pflegeist weit Sohn der Hernscheristst wiele sie die die geneichte gestellt beite, sie de introp die Appholit den bosen; verheevenden Mesen, der Mensichen !ning.ou. Ederben,

Welcheitei Hiere gebne fin Pormel gegenn Adeirions 🥂 🖘

Alls der Bater der Götter die hochberühmte Athene Aus dem Haupte gehar, erboßte die mächtige Here Sich, und begann die dennande Red in der Götter versammlung:

Colhoret mich alle, Gotter, and horet mich, Gottimen, -Wie mich : Zeus; zu imerachten zbeginnetz- der Wolken Color of the continuous nationales, which were Mich tefah er zuerst zur züchtigen Bettgenoffinn, Und numuhatzer frenditzogenmitzerzeuget Afthene, Welche mit Schönfiell? pranget im Kreise der seligen This is early returned lieve geprishing con Tempels Aber gebrechlich ist nur er von den Himmlischen allen, duphistas Amein Gohn, den Hindendez wolchen ich felber Mit den Handensteiff, und warf in des Okean's dens Ergenzährennstillenklichen die ein von Duckhen Aber Nereus Tachter; die silberfüßige Thetis, Bachmeitmaam, nund, pflegte mit ihren Schwestern im ं पंजीकी अमें हमारहें के लिलाइड के के **ब्रिक्सींड** सरकार संबद्ध के किया Hattest du boch ein ander Geschenk den Gottern chication of a companional orgegedentitation D du grausamer, tistiger Zeus! Was ersinnst du noch ferner?

Wiesdermögtest du Pakkak Athene allein zu erzeugen? Ich vermögte sie nicht zu gebären, die ich die Deine Beisden Unsterblichen heiße, des hohen. Himmel Bewohnern!

Aber jeste will ich mit Künsten ersinnen, daß ich geher

Einen Sohn, der prange bei allen unsterblichen Gattern, Weder schändend dein heiliges Bette, noch schändend bas meine!

Nicht besteigen will ich dein Lager, sondern will bleiben Weit entfernt von dir, o Zeus, bei den ewigen Göttern.

Also fagte die hehre Göttinn mit rollenden Augen. Sprachs und wandte mit zürnendem Herzen sich weg von den Göttern,

Pluglich streckte sie aus die Hand und faßte die Erde,

Ruste laut der Vermünschung Worte mit stehender

Hore mich Erd, und hore mich hohes Gewölbe

hort, Titanen, mich! ihr Götter unter der Erden, Tibf im großen Tartaros, Wäter-von Göttern und Menschen!

Hort ihr alle mich nun, und gebt, daß ich ohne

Einen Sohn, nicht geringer als Er an Stärke, gebäre, Größer sei er so viel denn Zeus, als dieser denn Aronos!

Also sprach sie, und schlug die Erde mit mächtigem Arme, Und es hebte die Erde, die Lebensmutter! die Göttinn Sah es mit freudigem Herzen, und wähnte des Flehens Erfüllung.

Von dem Tage, bis wieder ein volles Jahr vollbracht

Stieg sie nimmer in's Bette des Weisheitgebers Kronion,

Nimmer bestieg sie den prächtigen Thron und setzte, wie vormaks,

Sich bei Zeus, mit-ihm zu ersinnen den weisesten Rathschluß;

Sondern es weilt' in den Tempeln die Göttinn, wo

Viel' erschollen, und freute sich dort der heiligen Bräuche.

Aber als nun die Tag' und die Nächte waren verflossen

Rach volkbrachtem Jähr, und wiederkehrten die Stunden, Da gebar sie Tiphaon, den schrecklichen, weder den Menschen,

Noch den Göttern ähnlich; das grause Verderben der Menschen !

Schleunig nahm kin und trug ihn Here, die hehre Göttinn,

Gab den bbsen Typhaon der bbsen Schlange, die nühm ihn,

Sic, die des Wosen viel den Geschlechtern der Menschen

Wer entgegen ihr ging, den haschte die Stunde des Todes,

Ehe mit machtigem Pfeile der fernhettreffende König

Phobos Apollon sie traf!— Von grimmigen Schmerzen gefoltert

Lag sie und keuchte gewaltig; und wand sich im blutigen Stäube.

Ploglich erscholl ein unenhischer Schall; sie wälzte sich

Hin und her', die Baum' umschlingend; es floh mit dem Odem

Ihr blutgieriger Geist. Da kuste Phobos Apollon: Lieg' und verwese du hier auf der menschenernährenden

Fürder Bist du nicht mehr der Lebenden Bose Bertilgung!

Auserles'ne Opfer von hundert Farren vollenden! Dich wird weder vom schrecklichen Tobe befreien Typhaon,

Noch das Ungeheuer Chimata; dir wird die Erde Und die himmelwandelnde Sonne Verwesung gebieten!

Augen des Drachen, Mund Betligen Strachen, getroffen.

Seizdem heißet Pytho der Drach', und Pythios nennen

König Phobus Apollon die Wölker, weil dort von dem scharfen,

Machtigen Strahl der Sonne das Ungeheuer verwefte.

Da mard Phobos Apollon gewahr in seinem Gemuthe, Daß ihn habe getäuscht die lieblichrieselnde Quelle: Zürnend wandelt er gen Delphusa; fliegendes Fußes Kam er und stand ihr nahe zur Seiten, und sagte

Delphusa, wahrlich, du tauschtest nicht meine Vermuthung,

Daß du lieblichen Boden habest und rieselnde Bache, Auch mein Ruhm soll hier, nicht deiner allein exschallen!

Phibos Apollon sprach, es, und warf den Gipsei

Auf den quellenergießenden Fels und bedeckte, die Bäche;

Dann erbaut er sich einen Altar im schattigen Haine, Nah' am lieblichfließenden Born. Hier weihn ihm die Volker

Gaben und Opfer und rufen ihn an: Delphusios Phobos!

Weil er die heilige Quelle Pelphusa, siechend, gestraft hat.

Pher jest beschloß in seinem Gemuth Apollun, heilige Männer zu Priestern des Pythischen Tempels zu weihen.

Also dacht' er, und ploylich erblickt er auf bläulichen Wogen,

Viel und redliche Männer darinnen! ein fliegendes Schifflein.

Kreter waren's gus Minos Eiland. — Siehe, bem

Phobas Alpollon mit goldenem: Schwerte weihen sie

Itht, und verkünden die Sprüche des Gottes, so oft

Aus dem Lorbeerthal':enhebt, am Fuß des Parnassos! —

Diese schifften zur sandigen Polos und ihren Bewohnern,

handlung treibend und Habe verführend im fliegenden Schiffe.

Phylich eilte den Segelnden Phobos Apollon end gegen,

Stürzte sich in Delphin's Gestalt in die schäumenden.
Fluthen,

Sprang und lag im Schiff, ein großes schreckliches Meerthier!

Me, die sich erkühnten ihn anzuschauen, ergriff er ... Rächtig und schüttelte siel es behten die Balken des Schiffes! Schweigend saßen Ke alle im Schiff und kurchten sich

Senkten weder den Mast, noch lösten sie Segel und

Also glitten sie fort, von keinem Steuer geleitet.

Alber jetzt flog das eilende Schiff, getrieben vom

Mittagswind, und flog Malea zuvörderst vorüber, Dann Riffonsa's Gtadt vorüber, die wogenbekränzte; Und sie kamen zur Stätte der menscherfrenenden

Tänaros, welches beständig auf lieblichen Weiden

Kammer mit weicher, zottiger Wolle, Helios Heerben! Hemmenuwellten sie inn bas Schiff und wollten entspringen,

Wollten bestachten von ferne das große Wunder, und

Weeres.

Doch es gehorehte vem Steuerruder das zierliche Schiff

Sondern verfolgte die Bahn bei'm reichen Peloponesos Hadt wordiber, vom Hauche des Fernheuressers Apollon Sonder Mühe geseitet; es kilte das fliegende Schissen. Arene vorüber, die liebliche Argyphea, Thryps, den Furt des Alpheios, und Acpy, die wohlgebaute,

Philos, das fandige Land, bewohnt von alten Geschlechten, Eilte der Krunier Kuste vorbei, und Chalkis, und Dynne, Und die göttliche Elis, keherrseht vom Speischen Volke.

Phera erreicht es jest und erfreuet des günstigett

Sich. Aus den Wolken erschien jetzt Ithaka's hohes? Gebürge,

Samos und Dulichion, und die waldetreiche Zaknnehoed

Als sie schifften entlang der Küste des Peloponesos, Und sich ihnen diffnete Krissa's weiter Meerschoof, Sweiter Weerschoof, Sweiter Bo sich Pelop's fruchtbare Insel drängt an die Beste;

Da erhob sich auf Zeus Geheiß ein mächtiger Westmind, Stürzte gewaltig vom Himmel herab, daß der-fliegende Nachen

Bald vollenden möchte die Bahn auf den falzigen Wogen.

Ruchwärts schifften sie nun, gen Morgen ber: Gonnen entgegen.

König Phöbes Apollan, Kronion's Erzeugter, war Führer.

Endlich kamen sie an bei Kissa's ninmerumwölkten in Mebengestaden, und landeten jetzt am Strande des Hafens:

Da entschwang fich dem Schiff der Fernhertreffer Apollon

Wis ein Stern am strahlenden Mittag; es flogen der Funken

Viel! umher, es erhob ein leuchtender Glanz sich gen Himmel,

Und durch den furchtbaren Dreifuß flieg Er in's Heilige nieder,

Flamunte mit lovernden Gluthen und offenbarte sich

Gianz erfüllte die ganze Krissa; es schrieen die Weiber Und die schöngegürteten Töchter der Männer von Krissa,

Staunend bei'm plöglichen Anblick des Wunders, ein jeder erbebte!

Wie ein Gedanke, so schnell, flog Phobos wieder zum Schiffe,

Als ein Mann gestaltet in starker, blühender Jugend; Wallende Locken umschatteten ihm die nervigen Schultern,

Und er redte sie an mit fliegenden Worten und sagte: Fremdlinge, saget, wer seid ihr, von wannen beschifft ihr die nassen

Wege der Fluthen ? treibet ihr Handlung, oder schweift ihr Hin und her auf dem Mer wie Räuber, die immer ihr eignes

Leben tollfühn wagen, und Ungluck bringen den Fremden?

Saget, was fist ihr affo bedingstigt, und steigt an's Gestade

Richt, und legt nicht bei Seite des schwarzen Schiffes Geräthe,

Wie sonst pflegen zu thun die angelandeten Manner, Benn sie von Arbeit ermüdet, vom Meere zum Hafen gelangen,

Wo sie das schnelle Verlangen ergreift; sich mit Speisezu laben?

Also sprach er und brachte Vertrauen in ihre Geele.

Ihm erwiederte drauf der Kreter, Führer und sagte: Fremdling, der du nicht ahnlich bist an Skfast und Gemuth nicht

Sterblichen Menschen, sondern gleichst den Gditern des Himmels,

Heit und größe Freude sei dir! dich segnen die Götter! Wer sage du mir die Wahrheit, auf daß ich es wisse,

Belch' ein Volk? und welch' ein Land? wer hat

Ach, wir hegten andre Gedanken! wir schiffken gen Pylos,

Segelnd von Areta's Insel, von der wir der Abkunft uns rühmen,

Aber nun sind, das wollten wir nicht! wir hier auf versehlter Bahn gefandet, und sehnen und jetzt zurück nach der Heimath!

Kiner der Götter hat und getrieben, wohin, wir nicht wollten!

Charles in the contract of the contract of the

Ihnen erwiederte Phobos, der Fernhertreffer, um

Fremdlinge, die ihr Knossos unwohntet, im Schatten der Wälder

Wormals, fürder kehrt ihr nicht wieder zurück zu der Heine Beimathaten

Reiner von euch zur zierlichen Stadt, und zur schönen. Behansungermit

Keiner zu seinem geliebten Weibe! sondern ihr sollt

Meines prächtigen Tempels pflegen, des puller verehrten!

Ich bin Beus Erzeugter, und rühme mich Phihos pu heißen!

Ueber die hohen Wogen des Meeres führt' ich euch hierher,

Euer Verderben begeht' ich nicht! ich weihe zu Pflegem Meinescheiligen Tempels euch ein, des politerzeseiten! Kund sei euch der Rath der Unsterblichen, die es beschlossen,

Daß euch ehren sollten auf ewig der Menschen Geschlechten

Aber, wohlan! so wie ich gebiete, gehorchet mir eilend.

Ansset die Segel zuvörderst hernieder und löset die Taue, Ziehet das schnelle Schiff empor an's Gestad', und traget

Mlen Reichthum heraus und alle Geräthe der Schifffahrt, Dann errichtet mir einen Altar am Ufer des Meeres, Zündet Flammen, und streuet geweihtes Mehl in die Flammen,

Und umringt den Altar, und betet mit lauter Stimme! Als Delphin stürzt' ich mich zuerst in's Schiff auf dem Meere,

Ruft mich Apollo Delphinios an! Es steht unvergänglich Mein Delpheischer Opferaltar vor dem Antliz der Wenschen!

Hollet darauf das Mahl bei'm hohlen Schiff; und träufelt

Heiligen Opfertrank den seligen Göttern des Himmels, Wehn ihr nach eurem Gelüsten die lieblichen Speisen genossen.

Habt, dann gehet mit mir und singet Jubelgesänge, Bis ihr zum reichen Tempel, zu eurer Wohnung, gelanget.

Also sprach er, sie hörten die Red und gehorchten ihr eilend,

kießen die Segel herab und den Mast, und lösten die Taue,

öprangen an's Ufer und zogen das Schiff vom Meer auf die Veste,

Sechszehnter Theil.

Hoch auf den Sand, und stützten es da mit mächtigen Etützen;

Und sie errichteten einen Altar am Ufer des Meeres, Zündeten Flammen, und streuten geweihtes Mehl in die Flammen,

Beteten, seinen Altar umstehend, wie Phibos es heischte,

Hielten dann das Mahl bei'm hohlen Schiffe, träufelnd Heiligen Opfertrank den seligen Söttern des Himmels.

Aber als sie des Tranks und der Speise Gelüsten gestillet

Hatten, erhuben sie sich. Ihr Führer war Phibos Apollon!

In den Händen hielt er die Leper und sang zu den Saiten;

Hoch und herrlich ging er einher, die schaubernden Kreter

Folgten ihm gen Pytho und sangen Jubelgesänge, Wie die Kretischen Seher sie singen, denen in's Herz giebt

. Honigsüße Lieder die Muse, die Tochter Kronion's.

Unermüdeten Fußes bestiegen die Männer den Hügel, Und sie erreichten die liebliche Stätte, wo Phobos beschlossen

Hatte zu wohnen, gefeiert von allen Geschlechten der Menschen.

Phobos führte sie selbst und zeigte den köstlichen Tempel

Ihnen, da hub sich das Herz: in dem Buson der Kretischen Männer,

Und es befrug ihn forschend det Führer und sagte die Worte:

D du König, du brachtest uns her von Freunden und Heimath

Weit entfernt, so war's in deinem Herzen beschlossen, Sprich, wir flehen dich an! wie sollen wit hier uns ernähren?

Weder traubentragend, noch wiesenreich ist ber Boben,

Selber kömen wir hier nicht leben, noch Gäste bewirthen!

Lächelnd etwiederte ihnen der Sohn Kronion's, Apollon:

Kindische, kummerbelastete Menschen, die ihr im Herzen

Heget Sorgen und Bangigkeiten und lästige Müße, Ench derkund' ich ein leichtes Mittel, das sollt ihr bedenken.

Jeder halt' in der Rechten ein schneidendes Messer, und würge

Rastlos Lämmerheerden, die mir unzählbar zum Opfer Bringen werden det Erdgebornen berühmte Geschlechte.

Seid die heiligen Wächter des Tempels, und nehmet der Völker

Schadren gastfrei auf und ordnet die Mahle der Feste. Aber den Frevel zu rächen, den immer die Menschen verüben,

Und-die eitlen Wort' und Thaten der Zwietracht zu schlichten,

Das sei andrer Männer Werk! die sollen des Rechtes Walten, und ewig soll ihr Spruch Gehorsam gebieten.

Siehe! nun hab' ich dir alles verkündet! bewahr' es im Herzen!

Heil dir! Phobos Apollon, du Sohn Kronion's und Leto's,

Dein will ich gebenken und andrer Feiergefänge!

## II.

## Hymnus an Kermes.

Singe, Hermes, den Sohn Kronion's und Maja's, v Muse,

Der Kyllene beherrscht, und die lämmerernährenden Triften

Seiner Arkadia; Hermes, den Götterboten, den Maja, Maja, die schöngelockte, gehar aus Kronionis Umarmung. Einsam bewohnte die Nymphe (sie floh der Götter Versammings)

Eine schattige Höhle, mo Zeus in nächtlicher Stund'
einst, —

Here fesselt' indeß ein fanster Schlumpper — verborgen Allen Göttern und Menschen, umarmte die züchtige Rymphe.

Aber als nun der Wille des größen Kronion's, erfüllt war,

Und der zehnte Mond om Himmel erschienz und aller Augen offenbarte die sichtbaren Thaten der Nymphe, Da gebar sie den listigen, schmeichelnden Sohn, den Erbeuter,

Rinderentführer, Späher bei Nacht, und Fürsten der Träume,

Hermes, den Huter der Himmelspforten, welcher berühmte

Thaten unter den Göttern schleunig sollte verüben. Ihn gebar der Morgen, am Mittag spielt' er die Leper, Und am Abend stahl er die Rinder Phobos Apollon's. Als er sich losgerissen hatte vom Leibe der Mutter, Konnt' shweicht hatten die vierte Stund' in der heiligen Wiege,

Pldglichispeang er empor und suchte die Rinder Apollon's!

Sec. 2 (12)

Dartrat er aus der Hälle, der hochgewölkten, da

Eine Schildetot', und in ihr unendlichen Reichthum. Vor des Borhofs Schwelle da weidet' im blühenden Grase

Sie, und ging ihm entgegen mit langsamschreitenden Füßen,

Alls er sie sahs, du lacht' er alsbald' und sagte die Worte:

Du gluckbringendes Zeichen, ich schmähe dich nicht, sei willkommen,

Freudengeberinn, Heil! Gesellinn des Tanzes und Schmauses,

Dich fand ich zur glücklichen Stunde! Woher, o bu Spielwerk,

Bergbewohnerinn, mit bunten Schilden bewaffnet? Aber du sollst, ich trage dich heim, mir Nuzen gewähren,

Traun! dann will ich dich ehren, doch frommen sollst du zuerst mir!

Komm', es ist besser zu Hause, denn draußen drohen Gefahren;

Du bist ein lebendiger Schild, wenn schrecklicher Angriss Uns bedroht, und wenn du gestorben bist, singest du lieblich!

Sprach's, und hob sie empor mit beiben Händen, und kehrte

Wieder zurück in die Wohnung, seines Spiels sich erfreuend.

Dort durchstach er sie mit einem Pfriemen von blankem

Eisen und raubte das Leben dem bergbewohnenden Thiere.

Wie ein schneller Gedank' entsteht in dem Busen des Mannes,

Welchen viele Sorgen von allen Seiten bestürmen, Oder wie schnelle Blicke, die dann aus den Augen ihm bligen;

Also schnell tas Wort und die That des gepriesenkn Hermes. Durch den steingepanzerten Rücken bohrt er jest köcher, Und zog schilfene Köhren hindurch in gemessenen Räumen,

Spannte rund umher, mit weisem Ersinnen, ein Stierfell,

Besti ein Joch darauf, mit zween Knäufen gezieret, Und zog sieben harmonische Saiten darübet von Schaafdarm.

Alls er kunftreich hatte vollendet das liebliche Spielwetk,

Hielt er es hoch empor und horchte jeglicher Saite, Mächtig erklangen sie unter der Hand des Gottes, da fang er

Lieblich zur Leyer, schnell es erfindend und schnell es versuchend,

Schnell, wie bei Festen die Knaben mit Wechfelreden sich reißen.

A Zeus Kronion und Maja mit schwebenden Füßen besang er,

Wie sie sich ehmals hatten mit buhlenden Kussen geliebkos't,

Seine eigne Geburt und seinen herrlichen Namen Pries er, und rühmte die Mägde, die prächtigen Grotten der Nymphe,

Ihre strahlenden Becher und Becken, und köstlichen Hausrath.

Dieses sang er zwar, doch dacht' er andre Gedanken. Aus den Händen legt' er die zierliche Leper setzt nieder In die heilige Wiege. Run sprang er, Speise zu suchen,

Eine Warte hinan; aus der duftenden Hall entfliehend, Schlauen Betrug erwog er im Sinne, so wie zu schwarzen

Nächtlichen Stunden listige Männer im Herzen ihn begen.

Ueber der Erde ging jetzt mit ihren Rossen und

Rieder zum Okean die Sonne; der laufende Hermes War indessen zu Pieros schattigem Berge gekommen, Wo der seligen Götter unskerbliche Ainder in Hürden Weideten, auf stets keimendem Grase duftender Wiesen. Wasa's Sohn, der Zielerreicher, der Morder des Argos, Sonderte von der Heerde sunfzig brüllende Kühe, Trieb die irrenden hin und her in dem sandigen Felde, Ihrer Tritte Stapsen verwirrend, dann wandt' er sie, schlauer

Ranke voll, daß die letzten die ersten wurden, die ersten

küße die letzten: So trieb er die Heerd', und auch selbst ging er rücklings,

Seine Sohlen löst' er alsbald am Ufer des Meeres, Und bereitete sich, damit ihn keiner erforsche, Ein mit List ersonnenes Werk: er flocht in einander Myrthen und myrthenschuliche Stränck, und band sie in Bündlein;

Diese hestet er ohne Gesahr und die Füße, statt

Bichken Sohlen, mit Blattern, die er, von Pierien fliehend,

Selber hatte gepflückt auf seiner flüchtigen Reise.

Als er Onchestos Aecker durcheilt' und grasige Wiesen,

Da: benürkt ihn ein Greis, ein Pfleger des sonnigen Weinbergs.

Maja's berühmter Sohn begann und sagte die Worte: O du Greis, der du gräbst mit krummgebogenen Schultern,

Lang' umtreuchst du die Reben, ehe sie Trauben bie tragen!

Sei du sehend blind und hörend taub, und verschweige Was du siehst, es geschieht dir, v Alter, dir selbst je kein Schade!

Mehr nicht sprach er, und trieb die starken Köpse der Rinder.

Viele schattige Berg' und viele schallende Thale,' Viele blumige Wiesen durchwandelt' er, denn es umhüllte

Länger, wie sonst, die gefällige Nacht die beschatteten Fluren.

Aber vom Gipfel des istlichen Berges schaute Selene, Rosig glänzte der Kommenden Wange hinab in die Thäler.

Immer weiter trieb er die Rinder des Letoiten, Endück kam er zu Alphens Ufern; und es erreichten, Unermüdet vom weiten Gange, die brüllenden Kühe Kun den hohen Stall und die Tränke, nah' an der Wiese.

Als sie sich hatten gelabt auf der Trift, so trieß er sie alle,

Dort sich mit Klee und Kalmus zu nähren, hinein in die Ställe.

hermes strebte nunmehr, die Kunst des Feu'rs zu erschben,

Einen behauenen Zweig des herrlichen Lorbeer's nahm er, Rieb ihn in seinen Händen, da dampste vom Zweige die Hiße.

hermes war's, er lehrt' uns zuerst tas Feuer zu locken!

Schleunig sammelt' er durre Reiser, die warf er die Fülle

Lief in eine Grube hinunter: es löderten Flammen Schon im Holze, schon knistert' es weit umher in den Flammen.

Da die Gewalt bes großen Hephassos das Feuer gezündet

hatte, zog er zwei der gehörnten Ruh' aus dem Stalle

(Denn er hatte gewaltige Kraft) zur brennenden Höhle,

Beide warf er alsbald zu Boden, die schnaubenden, wälzte

Auf den Ruden fie, beugte fich drüber und durchstach fie.

Ein Werk trieb das andere Werk, nun-schnitt er die feisten

Stücken ab und briet sie, durchhohrt von hölzernen Spießen;

Schieres Fleisch, und den Rücken, die Ehre des Gaft's, und das schmarze

Blut im Gedärm' verschlossen, das alles lag ihm **m** Füßen;

Aber die Häute breitet' er aus auf Steinen, wie

Wir, nach unendlicher Zeit, die dürren Felle zerschneiden. Hermes, der Herzerfreuer, trug die feisten Geriche Auf das grafige Blachfeld, und zertheilte sie zwölfschoften. Loofte, doch jegliches Theil genoß die Shre des Opfers.

Da gewann er lieb die heiligen Opfergebräuche, Denn es roch dem Unsterblichen süß der Brodem Mables.

Machtig war die Begierd', es alles gleich zu verzehren. Doch sie vermochte nicht sein edles Herz zu besiegen. Sondern des Fettes viel und des Fleisches bewahrt er im Stalle.

Einen Altar errichtet' er schnell, damit er ein hohes Denkmaal sei des Erstling's der Opfer, und häuft ihn mit trocknem

holz und warf in die Flammen die Kopf und die Füße der Rinder.

Als er alles vollendet hatte, wie sich's gebührte, Lischt' er die Kohlen und häufte die Asch' in Haufen, und warf dann

Seine listigersonnenen Schuh' in den strudelnden Alpheus.

Colches that er bei Nacht, bei'm Schimmer des leuchtenden Mondes;

Gegen Morgen kehrt' er zurück zu den heiligen Gipfeln Von Kyllene; es kam auf dem langen Weg' ihm entgegen

Keiner der seligen Gdtter und keiner der fferblichen Menschen;

Keine Hunde bellten; der Geber des Reichthums, Hermes,

Dukte nieder und schmiegte sich durch das Schloß in i

Einem Nebel ähnlich und einem herbstlichen Dunste; Grades Weges zum Heiligthum der innersten Halle Sing er, mit leisen Füßen, der Boden erscholl nicht vom Fußtritt.

Eilend verkroch er sich in die Wiege, der Rankeerfinder, Und umwand mit den Binden die Schultern, dann zog er die Füße, Spielend unter den Wiegenbecken hinauf zu den Händen,

Und in der Linken hielt' er die lieblich tonende Leyer.

So lag Hermes, abnilch dem neugebornen Kindlein.

Ungetäuscht von dem Gotte, die Göttinn! sagte die Mutter:

Sage, du Listerfinder, woher in der nächtlichen Stunde

Kommist du, in Unverschämtheit gehüllt? Basd, glaube mir, wirst du,

Unter den Händen des Letoiden, mit Banden gefesselt, Welche die Ränke nicht lösen, durch diese Pforten hindurch gehn;

Oder ihn dann noch täuschen, wenn' seine Arme dich halten!

Geh' in's Berderben! dich zeugte der Vater zu großem Kummer

Alten ferblichen Menschen, und allen unsterblichen Göttern!

Ihr erwiederte Hermes und sprach mit Listigen Worten:

Meine Mutter, was schiltst du, als war' ich ein neulich gebornes

Kleines Kindlein, welches nicht wisse, was Recht sei und Unrecht; Und das furchtsam scheue die strengen Gehote. der Mutter;

Traun! ich will stets üben die besten listigsten Künste; Dich berathend und mich! Daß unter den ewigen ; Göttern

Wir allein, unbeschenkt und nüchtern, hier in der Höhle

Bleiben sollten, wie du begehrst, das duld' ich nicht, Mutter!

Besser ist's, mit den Göttern ewig in Freuden zu leben,

Reich an Weut' und begütert an Hab', als hier zu Hause,

hier in der finstern Höhle zu sißen! Auch ich will die Ehre

Und den Opferdienst, den Phibos geneußt, mir erwerben!

Will mein Bater sie mir nicht verleihen, wohlan, so versuch' ich's

Selber! Kann ich nicht werden der König der liftigen Täuscher?

Wenn mich aber erforschet der Sohn der gepriesenen Leto,

Dann wird ihm, das mein' ich! ein großes Uebel begegnen;

hin gen Pytho eil' ich alsdann, erbreche die Thore, Und erbeute des köstlichen Goldes, des glänzenden Erzes Fülle, des prächtigen Hausraths und der schinen Gefäße,

Auch der Kleider viell das magst du, gelüstet dir's, schauen!

Also sprachen sie untereinander in wechselnder Rede, Zeus, des Alegisbewaffneten, Sohn, und die züchtige Maja.

Cos, die frühgeborne, welche den Sterblichen leuchtet,

Stieg empor aus den tiefen Wogen. Phobos Apollon Kam gen Onchestos, er eilte zum heiligen, anmuthsvollen

Hain des erdumgürtenden, lautaufrauschenden Gottes; Da erblickt' er außer dem Weg', am Zaune des Weinbergs,

Einen gebrechlichen Greis, und Phobos tief ihm und sagte:

D du after Dornausreißer tes grünen Onchestos, Hierher bin ich gekommen von Pieros, Rinder zu fuchen;

Alle Kühe! alle mit krummgebogenen Hörnern, Alle von einer Heerde, der Stier nur weidete abwärts? Vier erschreckliche Hund', einträchtig wie Menschen, bewachten

Sie! die Hund' und der Stier sind allein in der Ställen geblieben!

Wahrlich ein Ebenteuer! die Küthe waten zum Stalle Heimgekehrt von der süßen Trift, als eben die Sonne Riederging. Erblicktest du etwa, o sag' es mir, Alter,

Einen Mann auf dem Wege; der zu den Rühen hineilte?

Seiner Aed, antwortete brauf der Greis, und sagte: Lieber, es ist nicht seicht, das alles, was wir mit Augen Sehen, zu sagen; auch reisen der Wandrer viel auf dem Wege,

Einige hegen bose Gebanken und einige gute, Also gehen sie hin, schwer ist es, jeden zu kennen. Diesen ganzen Tag, bis daß sich neigte die Sonne, Hab' ich hier gegraben im traubenbringenden Weinberg; Einen Khaben sah' ich, ich konnt' ihn nicht deutlich erkennen,

Dieser Fleine Knabe trieb mit schwankendem Stecken Schöngehörnte Rinder, und ging mit kreuzenden Schritten

Hinter der Heerde, ruckwarts der Kopf, und vorwarts die Füße!

So der Greis. Es wanderte weiter der eilende Phobos.

Pldylich erblickt' er einen Wogel mit offenen Schwingen,

Da erkannt' er, daß Maja's Sohn sei der listige Räuber. Fliegendes: Fußes eilte der Herrscher Phobos Apollon, Seine Amberheerde zu suchen, zur göttlichen Pplos.
Purpume Wolken verhüllten ihm feine mächtigen
Schultern.

Jego bemierkte Phobos die Stapfen der Rinder, di

Traunt ein großes Wunder, das ich mit Augen jest febe!

Zwar sind dieses die Stapken der hörnergewaffneten

Doch sie führen wieder zurück zur grasigen Wiese. Diese Tritte sind weder des Marmes, noch Tritte des Weides,

Auch nicht ist es die Spur des Wolfs, noch des Lowen und Bären;

Moch dem Fußtritt ahnlich der frausgelockten Kentstutz, Welche mit ebentheuerlichen Huf den Boden bestampsen; Frischer sind sie, von wannen sie kommen, als det, wo sie hin gehn!

Phobos ruft's mit Verwunderung aus und eilte weiter,

Runmehr kam er zum wälderernährenden Berge

Bu der schattigen Felsenkluft, wo die götsliche Rymphe Maja, Zeus Kroniones Erzeugten geboren hatte.

Siele Schaafe ierten mit schmächtigen Füßen im Grafe

Augenhlicklich trat der Fernhertresser Aposton Ueber die steinerne Schwell<sup>2</sup> in die luftige Grotte hinunter.

Als ihn Hermes erblickte, der Sohn Kronion's und

Phibos, den zürnenden Gott, den Wiederhegehrer der Kühe,

Kroch et behend in die duftenden Binden: so liegen, mit vieler

Asche bedeckt, in Kohlenmeiler die Stämme des Waldes!

So lag Hermes, als er ihn sah, er schmiegte sich abwärts,

Und zog eng zusammen den Kopf, die Hand' und die Füße.

Gleich, als kam' er jest aus dem Bad' und rufte dem Schlummer;

Unter der Achsel hielt er, als hab' er sie eben erbeutet, Seine Schildkröt'; aber er tauschte den Letviden Nicht. Er kannte die Nymphe des Wasdes und kannte das kleine

Knäblein, ob es gleich lag in Ränken versteckt und in Windeln.

Phibos exforschte die innersten Winkel des prachs tigen Hauses,

Defnete brei verschloßne Gemächer mit glänzenbent Schlüssel, Angefüllt mit Rektar und süßer Ambrosischer Speise; Viel des Goldes fand er aufgehäuft, und des Silbers,

Wiele weiße Gewande der Nymphe, viele von Purpur, Wie sie die hohen Pallaste der seligen Sotter bewahren. Als er die innersten Winkel des prächtigen Hauses erforschet

Hatte mit spähendem Auge, sprach er zum listigen Hermes:

Kind in der Wiege, zeige mir an, wo haft du die Kühe!

Gleich jett! ober wir werden, wie sich's nicht ziemt, uns entzweien,

Wahrlich, ich will dich fchteudernd werfen hinab in den Orkos,

Tief in das rettungslose Dunkel, aus dem dich bie Mutter

Richt an's Licht wird ziehn, und nicht der Bater, be magst bu

Unter der Erde verderben, ein Führer der mächtigen Schatten!

Hermes erwiedert' ihm schnell mit listigen Worten, und sagte:

Welches harte Wort hast du, o Phdbos, gesprochen, Warum kamst du zu uns, die gestohlnen Rinder zu suchen?

Richt gesehn! nicht gehört! nichts hab' ich von ihnen vernommen!

Nicht anzeigen kann ich sie dir, noch den kohn des Verkünders

Fodern; auch seh' ich nicht ahnlich dem mächtigen Rindertreiber!

Das ist nicht mein Werk! Nein! ich hab' andere.
Sorgen,

Meine Sorg' ist ber Schlaf, und die Milch in den Brusten der Mutter,

Wieselbinden um meine Schultern, und laulige Bäder! D, daß niemand die Ursach' unsrer Zwietracht vernehme! Allen Unsterhlichen würd' es bunken ein mächtiges Wunder,

Daß ein pengebernes Kind vom Felde nach Hause Habe: Deexben getrieben! Das sind nicht Reden des Klugen!

Gestern geboren! zart bie Fuß'l und steinig ber Boben!

Einen schweren Eid, so du willst, bei dem Haupte des Baters

Schwer' ich, daß ich nicht, ich nicht sei der Thäter. des Diebstahls,

Daß ich keinen andern sahe, welcher dir raubte Deine Kühe! von dir vernehm' ich zuerst das Gerüchte.

Also sprach er, und blinzte mit schnell sich bewegens den Wimpern, 30g die Augenbrauven, und bliekte hierhin und dorthin, Porit mit der Zunger zischend, als hort er eille

Phobos fah ihn an und sagte mit lächelndem Munde: Höre, du klistiger Trugersinner, ich sage dir, Schwäßer, Oftmal wirst du bei Nacht die reichen Häuser erbrechen, Und sie ohne Getose durchsuchen, doch wirst du nicht einen

Einzigen können beraübt auf seinen Boden hinstrecken! Bielen Schäfern und Rinderhirten wirst du einst

Wenn du, ispeisebegehrend, im Thal des Geburg's entgegen

Gehff: den Heerden der Stier und den Heerden dit wolligen Schaafe!

Aber wohlan, auf daß du den letzten Schlummer nicht schlafest.

Steige, du Mitternachtsgefährt', heraus aus der Wiegel Diesen Ruben wirst du künftig bet ällen Unsterblicht haben,

Heißen wirst du in ewigen Tagen: der Fürst bo

Phibos Apollon sprach's, und hob ben Anaben und trug ihn;

Da bedachte sich bald der rüstige Argosbesieger: Hoch in den Händen Apollon's gehohen de versendet er einen

Gärftigen Boten, einen schlimmen Gefelleines Bauches,

Augenblicklich nießt' er: barauf; Apollon vernahm ihn, Und micht auf die Erd aus seinen Handen ben Anaben,

Der ficht niedersetzte vor ihm. Ob Apollon gleich eilte, Schalt er dennoch den listigen Hermes, und sagte die 

Glaube mary eingewickelter Sohn Kronion's und nathag Enu e a e fan ein Maja's,

Metne Riendswaffneten Rinder, die will ich auch vone Zeichendeutung finden, du sollst die Wege mir zeigen! State Contract Contract of the Contract of the

Mlso sprach er, und schnell sprang Hermes muf von bem Sige,

Eilend Tief er und zog mit bem Handen über bie. had beiden in his man Transfer of the second

Ohren Wer Binden, die seine Schultern verhüllten, und sagte:

Wohin, heftigster aller Getter! treibst du mich, The Philos? The same

Willst du mich, über die Rinder erzürnt, so schrecklich ud milita en lag der de averfolgen. Engen

Ach, daß verdürbt das Rindergeschlecht! Ich habe mit de den de la company de la

Deiner Ruhe gestohlen, und keinen andern gesehen, Derssie dir raubte, von dit vernehm' ich zuerst das Gerüchte!

Berbe par Zeus Gericht mir gerecht, da will ich dir's werden!

Also redten unter einander in lauten Gesprächen.
Leto's herrlicher-Sohn und Hermes, der Grottenz bewohner;

Beide von verschiedenen Dingen. Geffandniß ber Wahrheit

Foderte Phobos, und wollte nicht strafen den Räuber der Rinder 5

Hermes aber wollte mit seinen Ränken und glatten Worten Phobas täuschen, den Gott des silbernen Bogens,

Aber da der Verschlagene sah, er könne mit keiner Lift den Weiseren täuschen, lief er mit eilenden Füßen,

Er voraus und hinter ihm Leto's Sohn und Kronian's. Hurtig ereilten die duftenden Gipfel des hohen Olympos Beide herrliche Sohne Kronion's, und. Kellten vor.
Zeus sich.

Port hing der Gerechtigkeit Wage, sie beide 34.

Bald verbreitete sich das Gerücht, da kamen die

Schnell, die Unsterblichen alle, zum schneebedeckten Olympos.

Hermes stand, es stand Apollon mit silbernen Wogen Wor Kronion's Knieen, da frug den schönen Erzeugten Zeus, der Donnerer in der Höh', und sagte die Worte: Sage, wo haft du den friedlichen Raub, o. Phobos, erbeutet,

Dieses neugeborne Kind, den Herold des Friedung?: Iraun! ein großes Geschäft für diese Götters versammlung!

Phobos, der fernhertreffende Kdnig; erwiedert.
und fagte:

Bald, v Bater, der du mich schiltst, als ware mie ich der

Raubbegierige, sollst du vernehmen untrügliche Worte; Diesen Buben hab' ich, den Beutemacher, nach langent Forschen, auf dem Gebürge Kyllene endlich gefunden; Einen keisenden Wiedersprecher, so wie ich der Ghtter Keinen sah und keinen der erdegebornen Betrüger. Meine Kühe hat er gestohlen, und weg von der Wiese Sie des Abends getrieben am User des rauschenden

Meeres ;

heimwarts, zwiefach sind die abentheurlichen Stapfenz. Die ihr bewundern wurdet als Werke des listigsten Damon's,

Denn es zeigte die falsche Spur auf dem fandigen Boben.

Als ob die Heerde vom Stalle zur grafigen Wiese geführt sei.

Ihnen zur Seite war er gegangen, der Ränkeversteckte, Richt auf den Füßen und nicht auf den Händen, sein anderes Kunststück Hute er erdacht, in den Sand die feltsamen Stapfen zu prägen;

Stapfen, als wür'er einherzegangen auf schmächtigen Eichen.

Deutlich etsthienen alle Tritte, so lang' er im Staube Mit der Heerde ging am sandigen Ufer des Meeres, On er aber sich wandte zur großen Straße vom Strande,

Murden unkenntlich seine Spur und die Tritte ber

Auflichen Harten Pfad; da sah ihn ein Alter und sahe, Dußt er triebe Fraks gen Pylos die Heerde der Farren;

Und zerstreuet hatte das Feuer hierhin und dorthin, Mig er wieder still im der Wiege, der Mitternaft

Tief in der Finsterniß der dunkeln Höhle, da' hått' ihn Kein scharssichtiger. Adler erspäht; er ried sich die Augesp

Hänke;

Augenblicklich sagte ber Unverschämte die Worte:

Nicht gesehn! nicht gehört! Nichts hab' ich von ihnen vernommen!

Nein-Anzeiger kann ich dir seyn, noch Lohngen fodern!

Hernes stand auf der andern Seit', er richtete seine Red'an Zeus, den Herrscher der Götter, und sagte zur Antwort:

Vater Zeus, ich will dir wahrlich erzählen die Wahrheit.

Bahrhaft bin' ich, glaube du mir! und weiß nicht zu lügen,

haus kam er zu uns bei Sonnenaufgang und suchte Seine Rinder, und brachte der Götter keinen zu Zeugen, Er gebot mir, sie sanzuzeigen, mit heftigem Zwunge, In, er drohte mir, mich in des Tartaros Tiefe zu werfen?

Sugend!

Ichet er selber,

Doß ich nicht ähnlich sei dem mächtigen Heerdentreiber.

Glaube mit, Zeus, der du fagst, du seist mein liebens der Vater,

Daß ich weder die Schwesse Vetrat, noch die Rinder nach Hause

Kührte! wahr ist's, wahrlich so mahr, als ich glücklich

Helios ehr' ich hoch und ehre die übrigen Götter, Zens, dich lieb' ich, und diesen acht' ich; daß ich nicht schuldig

Sei, das weißt du, o Water, mit kräftigem Eide beschwär' ich's

Bei den prächtig geschmückten Sälen der ewigen Götter!

Diesem werd' ich vielleicht bereinst die tropende Rebe, Diesem Starken, vergelten! Erbarme dich, Nater, des Jungsten!

Also sprach er und winkte schlau mit den Augenz die Arme

Waren ihm noch umhüllt mit den Wickelbinden, so

Da Aronion die Manke des Aleinen sah, und wie listig Er und wie keck den Diebstahl leugnete, lacht' er von Herzen!

Peiden gebot er liebreich die Eintracht. Phibos befahl er,

Seine verlornen Rinder zu suchen; und Hermes, den Ort ihm,

Wo er sie habe verborgen, ohn' alle List zu entdecken. Also befahl der Vater und winkte. — Hermes gehorchte, Denn es gebieten schnellen Gehorsam die Winkt Kronion's,

Eilend gingen gen Pylos die beiden trefflichen Shus

Zeus, und sie kamen bald zum sandigen Furth 1666.

Dann zu den Saatgefiken und setzt zu den hohen Ställen,

Wo sich die Schätze hatten vermehrt in den nächtlichen Stunden.

Hermes ging hinein durch die Felsenhöhlung und brachte

Schnell an das Licht die Kühe mit hörnergewaffneten Stirnen.

Phòbos, der Letoid', erblickt' und erkannte die Häute Abwärts auf sonnigen Felsen, da frug er den Maja= gebornen :

Sage, wie konntest du, listiger Schalk, zwei Rinder erwürgen,

Du, das neugeborne Rindlein? Ich selber, ich werde Kunftig fürchten beine Gewalt, es mussen sich wahrlich Deine Kräfte nicht so, du Sohn der Maja, vermehren !

Also sprach er und band ihm die Hände mit i bastenen, starken

Banden; die sanken Asbald gelöst zu den Füßen bernieder,

Ob er sie gleich verflochten hatte mit kunstlichen Schlingen.

Platic waren gefesselt mit diesen Banden die Rühe,

Alle Kühe! durch Hermes Gaukelkünste. Bewundernd Sah es Phòbos Apollon. Der listige Argosbesieger Blickte beschämt, der Schalk, mit blinzenden Augen zur Erde;

Strebend, feine List zu verbergen; Pald war Apollon's

Zorn, so sehr er auch glühte, gestillt; das mer det verschlagnen

Hermes Wille. Der Listige nahm in der Kinken die Leper,

Hielt sie und rührte jegliche Saite. Bie thnte

Unter seiner Hand. Da lächelte Phibos Apollon Freudenvoll, er horchte begierig; tief in das Hen

Ihm der liebliche Schall; zur Linken des Letoiden Stand der Majageborne vertraulich und rührte die Lever,

Machtig erscholl sie, ihr folgte des Singenden lieblice Stimme.

Feiernd besang er die ewigen Gotter, die Dunkel

Erd', und Aller Geburt, und das Loos, so Jedem.

Mnemosyne gab er zuerst die Ehre des Liedes, Wieles lehrte sie Maja's Sohn, die Mutter der Musen!

Nach der Ordnung der Erstgeburt und der Würde

Sohn,

So wie es jedem gebahrte, so sang er; es touten die Saiten!

Plößlich ergriff die Lust unwiderstehlich Apollon, Und er redt' ihn an und sagte die fliegenden Worte! Rindermörder, du Schalk, du Künstler, Genosse des Gastmahls,

Traun! es ist funfzig Rinder werst dein ersonnenes Runstwerk!

Und wir schlichten gütlich hernach, bas mein' ich, die Zwietracht!

Sage mir jetzt, wohlan, du Rankekundiger Hormes, Sind dir gefolgt seit deiner Geburt die herrlichen Werke?

hat dir einer der Götter, oder der Menschen gegeben Dieses edle Geschenk, den Gesang, den götter= geweihten?

Staunend hör' ich sie an, die neugesprochene Stimme, Welche noch währlich keiner der sterblichen Menschen, und keiner

Von den unsterblichen Göttern des hohen Olympos gehört hat,

Außer dir, du Täuscher, du Sohn Kronion's usd Maja's!

D! des Gesanges! des Zaubers! der alle Sorgen uns wegbannt!

DP des lieblich erquickenden Spiel's! es gewähret ber Gaben

Wiel uns, Frehlichkeit, und Lieb', und lieblichen Schlummer!

Traun! ich selber, ich, der Gefährte der himmlischen Musen,

Deren Sorge der Zanz und der Klang melvbischer Lieder

Ist, und der freudenvolle Gesang, und die Stimme der Flose,

Wahrlich, ich trage nicht tiefer im Herzen die Sorge ver Musen,

Als die lachenden Feste der Jugend und ihre Freuden!

Sohn Kronion's, ich staume! wie spielst du die Lezer so lieblich.

Dir, der du kerntest rühntliche Wetke von beiner - Geburt an,

Dir und beiner Mutter will ich die Wahrheit verkünden,

Wahrlich, ich will, ich schwöt' es bei dieser korneelenen Lanze,

Dich zu den Gottern führen, dich, den Berühmten, Beglückten,

**Reiche** Gaben dir schenken, und nimmer follst du die List mir

Büßen! — Hermes erwiedert? und sprach mit listigen Worten:

Weif'ist deine Frag', o Phobos, aber gelangen Sollst du, auch du! zu meiner Kunst, ich will sie dich, neidlos,

Bahrlich heute noch lehrent ich will mit Rath und mit Worten,

Phibos Apollon, gefällig dir senn, auch du sollst sie wissen,

Denn du, sigest am höchsten von allen Söhnen Kronion's

Unter den Göttern, dich liebet, du Edler, du Staffer, der Bater

Mit der heiligsten Liebe, dir gab er herrliche Gaben, Und du lernst aus der Rode Kronion's den Willen des Gottes,

lernest (sie ist dein Ruhm!) der kommenden Dinge Verkindung:

Auch ich kenne dich nun, o Phobos, pegabtester Zeus Sohn,

Der du plätzlich lernst, worauf dein Herz ist gerichtet; Weil dir denn, Apollon, gelüstet, die Lever zu rühren, Sing' und führe die Keper, Apollon, und freue dich weidlich.!

Letn' es von enir, und laß mir den Ruhm des Lehrers, s Phobos!

Sing's und halt' in der Hand die Gespielinn, die tonend und lieblich,

Und die stark und mit Würde vermag zu reden, und Weisheit,

Sechszehnter Theil.

Bringe mit heiterm Gemuth sie hin zum blühendem

Und zum reigenden Tanz und schönen Felergepränge, Sie Freude der Nacht und des Tages! Ihm, der erfahren,

Ihm, bet, gelehrt von der Kunft, durch weises Erforschen sie ausfrägt,

Ihm ertont sie gefällige Antwort und lehret ihn alles; Willig spielt fie im heitern Kreise geselliger Freunds, Aber sie stieht das schwere Geschäft! Ihm, der sie mit harter

Faust und unerfahren ergreift, und thöricht sie

Ihm erwiedert sie leetes Geschwäß und wirrendes Sumsen!

Dir, berühmter Sohn Kronion's, will ich sie schenken, Der du plößlich lernst, worauf dein Herz ist gerichtet.

Laß, wöhlan, und unste Rinder, Apollon, jest weiben

Auf dem roßernährenden Feld' und den Triften des Berges,

Ungefondert die Küh' und die Stiere, dann werden die Kühe

Kälber den Stieren die Fülle gebären — dir ziemt es nicht, ferner,

Habebegieriger Letvide, so heftig zu zurnen.

hermes sprach es, der. Länderbeherrscher, und Phobos Apollan

Nahm die Lever, und übergab die Heerden und eine Glänzende Geißel, sie zu weiden, dem Majagebornen. Freudig nahm er sie. — Phibos Apollon, der Fernhertreffer,

Leto's herrlicher Sohn, hielt in der Linken die Leyer, Und versuchte melodisch die Saiten; in Phobos Handen Tonte sie reigend; und lieblich erscholl die Stimme des Gottes.

Unterdessen itrien auf heitiger Wiese die Rinder Ungesondert. Wieder zurück zum hohen Olympos Gingen die beiden Schne Kronion's, die hoche berühmten,

Sich an dem Saitenspiel ergögend; da freute der Vater

Sich, und : hieß sie sich beid' umarmen. Anslenios Hermes

Liebte den Letoiden beständig, und liebt ihn noch heute, Seitdem er ihm hatte gegeben das Zeichen der Froundschaft.

Seine liebliche Lever! Er trug sie im, Arm' und tührte

Kundig die Saiten: Hermes erfann ein andres-Kunstwerk,

Plößlich gab er den Floten die weiterschallende Stimme. Da speach Phobos, der Letoid', und sagte zu Hermes: Maja's Sohn, du Rankersinner, ich fürchte, du werdest Meine Leyer mir einst und den krummen Bogen entwenden,

Laß dir genügen am Ruhm, den Zeus dir gab, zu vollbringen

Unter? dein Menschen auf Erden mannichfaltige Thaten: Wenn der mir aber willst schwören der Götter kräftigen Eidschwur

Mit dem Haupte winkend, oder bei'm furchtbaren Styrstrom,

Lieber kisso ithust du alles, was ich im Herzen begehre.

海南的网络 化扩大磁性的 古土北

ben Eid ihnt,

Nie zu entwenden die Habe des Fernhertreffers, und nimmer

Seiner prächtigen Wohnung zu nahen: da winkt'
auch Apollon

Phibos, der Letoid', ihm zu in Lied' und in Feundschaft, Daß ihm keiner je der Götter theurer, und keiner Theuter ihm werde senn der sterblichen Schne Kronion's:

Siehe, da hast du ein sichres Denkmaal, daß du vor allen

Göttern im Herzen theuer mir bist, ich dich ehre vor allen, Dein sei der unvergängliche Stab, der mit dreifach=
gespaltnen

Blattern grünet, der goldene Stab, dein sichrer Berather,

Er, der alle großen Thaten und Worte der Götter, Alle, die ich im Rathe Kronion's erlerne, bestätigt!

Aber meine Kraft zu verkünden, die Dinge der Zukunft

Dir zu lernen, perheut das Schicksal dir und den andern

Göttern. Zeus nur kennet die Zukunft! Als er-die Gabe

Mir vertraute, zu schauen in seinen heiligen Rathschluß, Schwur ich, mit dem Haupte besahend, den kräftigsten Eidschwur,

Keinem der Götter zu offenbaren den Willen Kronion's.

Bruder, Herrscher mit goldenem Stabe!, fobre von mir nicht,

Dir zu vertrauen die Kunde des Schicksals! Es waktet Kronion,

Ueber sie, der donnernde Gott! — Ich wall' in der . Menschen

Großen Geschlechtern umher und bringe: Echaden und Hülfe;

Hulfe dem, der sich nahet zu mirz vertrauend der Stimme

Und vertrauend geweihter Vögel verkündendem Fittig! Dessen will ich mich durch meine Belehrung erdarmen! Aber wer, sich verlassend auf eitelschwaßende Vögel, Strebet wider meinen Willen zu spähen die Zukunst, Und zu wissen strebet mehr denn die ewigen Götter, Der geht, unbegabet von mir, vergebliche Wege!

Eins noch fag' ich dir, Sohn der hochgepriesenen Leto

Und des aegisbewaffneten Zeus, bu Bote ber Götter!

Wisse, Hernies, es sind drei Parzen, Jungfraun sind sie,

Leibliche Schwestern, sie fliegen mit schnellerschütterten Schwingen,

Staub des weißen Mehls deckt ihre Scheitel, sie wohnen

Abgesondert in Felsenklüften des hohen Parnassos.

Sie sind Lehrerinnen der Weissagungen, ich trieb einst

Diese Künste, die Zeus verschmäht, als ein weidender Knabe.

Ihren Grotten entfliehend, verbreiten sie sich im Gefilde,

Lefen der Blumen Honig und treiben die Werke der Bienen;

Wenn sie den frischen Honig gekostet, ergreift die Begeistrung

Sie, und sie sagen alsbann dem Forscher willig die Wahrheit;

Aber mangelt ihnen die suße Speise ber Gotter,

Dann gelüstet es ihnen, verwirrende Wege zu leiten.

Diese Parzen laß ich dir, Hermes, erforsche sie sorgsam

Und belustige dich, und glückt es, daß du die Zukunft

Einem der Menschen enthüllst, dann werden dich viele befragen.

Diese habe, du Sohn der Maja! dein sei die Herrschaft

Ländlicher Rinder, der Rosse, der lastentragenden Mäuler,

Furchtbarbrüllender Lowen, des Keulers mit glänzenden Zähnen,

Und der Hund' und der Schaafe, so viel die Fluren ernähren!

Alle Heerden soll der Hochberühmte beherrschen, hermes, der Eine wahrhaftige Bote zu Aides Beschausung.

Der sich selber alles erwarb, und was nüglich ift, austheilt!

Also liebte den Sohn der Maja mit herzlicher Freundschaft Phibos Apollon, ihn liebte mit Vaterliebe Kronion, Alle Götter begleitet er stets, und die Sterblichen alle!

Zwar kommt Hülfe von ihm, allein es täuschet auch

Hermes in finstrer Nacht die Geschlechte der Erdegebornen;

Dennoch Heil sei dir, du Sohn Kronion und Maja, Dein will ich gedenken, und andrer Feiergesänge! 4. 1 3.

Control of the second of the second

## to III. at his of the

Erster Hymnus an Aphrodite.

William James

Nenne mir, Muse, die Werke der goldgeschmückten Kythere,

Welche bei den unsterblichen Göttern das süße Ver=\_... langen

hat erweckt, - und gebändiget hat der sterblichen Menschen

Rauhes Geschlecht, die Wögel des Himmels und alle Thiere,

Alle, welche die Erd' und welche der Okean nähret; Denn es gehorchen Alle der Stimme der lächelnden Kypris!

Nur drei Herzen vermag Aphrodite nicht täuschend zu lenken,

Nicht Athene mit blauen Augen, die Tochter Kronion's, Denn Kytherea's Werke gefallen nicht Pallas Athene, Sondern ihr gefallen die Krieg' und die Thaten des Ares, Ihr der Kampf und die Schlacht, und die köstlichen Werke des Webstuhls.

Sie war's, welche zuerst die Künstler irdischer Menschen Lehrte Karren zu machen und erzgeschmückte Wagen, Sie war's, welche bie zarten Jungfraun köftliche Werke Lehrte baheim, und jeglicher schenkte verschiedene Gaben.

Nimmer zwang zur Liebe die schönbekränzte Kythere

Artemis, welche das Jagdgeschrei liebt und die goldenen Pfeile;

Sie hat Gefällen am Bogen und an der tödtenden Wildjagd,

Und an der Leper, dem Reigen, dem weiterschallenden Jauchzen,

Und an den schattigen Hainen und Städten gerechter Bewohner,

Rronos, die im Gesange die Erste ist und die Letzte. Um die Hehre freite Phibos, freite Poseidon, Aber sie blieb bei ihrem Entschluß und weigente standhaft

Sich, und faßte das heilige Haupt des donnernden Gottes,

Faßt' es und schwur den machtigen, unverbrüchlichen Eidschwur,

Jungfrau ewig zu bleiben, die hohe, heilige Göttinn! Ihr gab statt der Hochzeit schöne Geschenke Kronion, Und sie sitzt in der Mitte des Hauses und nahrt von der Opfer

Mark sich, ihr gebühret in allen Tempeln die Ehre, Alle Sterblichen rufen sie an als älteste Göttinn.

Diesen dreien vermag nicht Kypris das Herz zu bethören,

Außer ihnen entfliehet der Gottinn der Lebenden feiner,

Keiner der seligen Götter und keiner der sterblichen Menschen.

Selbst dem ruhmgekrönten Zeus, der seines Donners Sich erfreut, dem Water der Götter, dem größten, dem besten,

Selbst ihm tauscht sie das weise Gemuth nach ihrem Gefallen,

Und bewegt ihn, daß er der Sterblichen Weiber umarme,

here, seiner Schwester und Gattinn, die Liebe ver='

Here, welche die schönste von allen unsterblichen Göttern,

Und die gefeirteste Aller ist, die Tochter des Kronos, Rhea's Tochter, sie wählte der ewigweise Kronion, Sie, die Vertraute jeglicher Tygend, zur keuschen Gemahlinn. Aber ihr felbst, der lächelnden Kypris, erweckte Kronion

Süßes Verlangen im Herzen, Lust nach ber Sterb: lichen einem;

Daß sie der menschlichen Liebesumarmung nicht unkundig

Sei, noch sich rühmen möge bei allen unsterblichen Göttern,

Daß sie die Götter habe vermählt mit sterblichen Weibern,

Welche sterbliche Sihne geboren unsterblichen Vätern, Und Göttinnen habe vermählt mit sterblichen Männern. Süßes Verlangen erweckt' er im Herzen nach Anchises

Ihr, der, an Schöne den Göttern ähnlich, auf Ida's Gebürgen

Peidete Rinderheerden an quellenstromenden Höhen.

Als ihn Aphrodite, die Lächelnd liebende, sahe, Liebte sie ihn! es ergriff sie gewaltig das süße Verlangen.

Eilend ging sie gen Kypros und trat in den duftenden Tempel,

Dessen Altar sich lodernd erhebt im Paphischen Haine;

Da sie hineintrat, schloß sie alsbald die glänzenden Thüren,

Und die Grazien badeten sie und salbten der Gottinn

Leib mit. göttlichem, lieblich Duftendem Dele des Himmels,

Das den unsterblichen Gattern erhalt die Bluthe der

Als sie gebadet, gefalbt, mit schönen Gewanden bekleidet

Und geschmückt mit Geschmeibe war, die lächembe Kypris,

Da verließ sie die duftende Paphos und eilte gen Troja;

hoch durch die Wolken vollbrachte sie schnett den Weg, und exreichte

Bald den quellenströmenden Ida, des Wildes Er=
nährer.

Schnelles Fußes ging sie zur Hürde, ihr gingen zur Seite.

Schmeichelnde weiße Wilf und freundlich spielende Liwen,

Baren und immerlechzende Pardel nach Blut des Gewildes:

Diese sah Aphrodite und freute sich herzlich des Unblicks.

Süße Begierden erweckte sie bald in ihnen, und paarweis

Scherzten sie alle kosend und suchten beschattete Höhrten.

Aphrodite kam indeß zu den luftigen Zelten, Wo sie, von allen verlassen, allein bei den Hürden den Helden

Fand, Anchises, welchen mit Schönheit die Himmlischen schmückten.

Alle Hirken waren auf größigen Triften ben Heerden Nachgegangen, Auchises allein verweilt' im Zelte, Wandelt' umber und sang zu der Lever mit toneuder Stimme.

Siehe! nun stand ihm vor Augen die Tochter Zeus, Aphrodite,

Aehnlich einer reinen Jungfrau an Schönheit und Würde,

Daß er nicht, wenn er als Göttinn sie sah', im Heizen erschräfe.

Aber Anchises schaute sie an mit Ahnung und Staunen, Da er die Schönheit sah, und die Würd', und die köstlichen Kleider.

Sie umfloß ein Gewand, das strahlte wie lodernde Flammen,

Glänzender Schmuck umschlang die Arm' und kränzte die Stirne,

Ihren zarten Hals umgab ein Rettengeschmeide, Leuchtend von Gold und Edelgestein, umber auf den weißen

Busen glanzt' es (ein Wunder zu schauen!) wie Schimmer'des Mondes. Plogtich ergriff ihn die Lieb', und er sagte die Worte mit Indrunst:

Sei willkommen, o Königinn! du, der Unsterblichen eine!

Artemis over Leto, oder die goldne Kythere, Themis, die edle, oder Athene mit blauen Augen? Oder kamft du, der Grazien eine, welche beständig Alle Götter begleiten, und die wir Unsterbliche nehnen? Oder eine der Nymphen, Bewohnerinnen der Wälder? Oder kamft du, der Nymphen des schönen Idagebürges Eine? Oder des rauschenden Strom's und der bornigen Wiese?

Dit will ich auf der Höhe, wo Aller Augen es

Einen Altar etrichten, und heilige Opfer zu allen Zeiten dir weihen! D, sei in delnem Herzen mir gunftig!

Mache du zum Hochberühmten mich unter ben Troern, Gib, daß ich zeuge blühende Kinder! gib, daß ich lebe Frommt und glücklich, und lange sehe die Strahlen der Sonne!

Gib, daß, mit Gütern begabt, ich die Schwelle des Alters betrete!

Ihm erwiederte drauf die Tochter Zeus, Aphrodite: D berühmtester unter den Erdegebornen, Anchises, Keine der Himmlischen bin ich, erhebe mich nicht zu den Göttern. Ich bin ferblich, geboren von einer sterblichen Mutter, Otreus ist nuein Vater (du hörtest vielleicht den Be-

Mennen), welcher beherrschet der festen Phrygia Lande; Eurer Sprach' und unsret Sprache bin ich erfahren,

Denn mich fäugte zu Hause Die Brust der Thrakischen Amme;

Von der Mutter empfing sie das zarte Mägdlein und pflegte

Aleinstig mein, und ich lernte der Euren Sprach' und der Meinen.

Heigen,

Hat mich der pfeilbewaffneten jagenden Göttinn entführet.

Frohlich spielten wir, viele der Hirtenjungfraun und viele

Nymphen, es schlossen um uns den Kreis unzählige Schaaren.

Dorther raubte mich Hermes, der Gott mit dem goldenen Stabe,

Führte mich über viele Gefilde der sterblichen Menschen,

Unwirthbare Länder hindurch, in denen des Forstes Thiere streisen mit blutigem Zahn vom triesenden, Raube.

Schnell, als schwebt' ich über der Erde, so schien mir's, entführte

hermes mick, zum Bette, das fagt' er, des Helden Anchises, Daß ich pereliche Kinder, dein jugendlich ABeib, die

some in horounds Amosty, som Ingenous, Antipy of

Albieries sagte, zeigen er mir dich, and; eilenbes

Flog er zurück zu der Götter Geschlechtz der listige

Aber ichnflesse dich an dei Zeus und den einigen Göttern;

denr nur redlicher Ettern Sohn ist ein solchern zwie

Wollest als reine Jungfrau, und unerschren der Liebe, Deinem Water mich zeigen und deiner zuchtigen

Und den Geschwistern, mit dir erzogen im Hause des

Db ich ihrer auch umverth sei als Schnur und als

Sende zur roßernährenden Phrygia schleunige Pptz

Meinem Water es kund zu thun, und ber sorgenden Mutter,

Diese werden des Goldes die Full' und gewirkte

· 6

Sechstehnter Theil.

Seithen, und reiche Gaben; die muffest du nehmen, dir bringen.

Erst, wenn du dieses gekhan hast, feire die reigende Hochzeit,

Welche die Menschen ehren und ehren die Hanmischen Götter.

Also sprach sie, und hauchte süßes Verlangen in's Herz ihm.

Wenn du sterblich bist, vom sterblichen Weibe geboren, Wenn dein Bater ist Ondus, der edte, wie du et sagest,

Wenn'du kamft auf Befehl des unsterblichen Bottn der Götter,

Wenn du meine Vermählte sollst heißen in ewigen Tagen;

D, so soll keiner der Gotter und keiner der sterblichen Menschen

Mir verwehren, dich hier in Liebesumarmung p

Augenblicklich! selbst nicht Apollon, der Fernhertresser, Schöß' et auch Wetend Geschöß von seinem silbernen Bogen!

Du, den Gottern ahnliches Weib, ich gebe und Freuden,

Wenn ich habe dein Bette bestiegen, zum Hause we

Michrach's und nahmt ihr die Handy die Lächelnliebende Anpris

Ging mit fträubenden Tritten und niedergeschlagenen Mugen

zu dem schängepolskerten Bette des Konigs, auf welchem

Weiche Teppiche lagen, und über Diese verbreitet Häute von Baren und Häute von schrecklich brallenden. Liwen,

Die er felber hatte getodtet auf! Gipfein der Berge. Da sie naher traten zum zierlich bereiteten Lager, Nahm er zuerst von ihrem Leibe das Strahlenzeschmeibe, Ihre Spangen, und Hulsgehäng', und köstliche Kettlein; Ad, und ist id Pte den Birtel. Unchifes ys die Jahnen Gewande

30g er ihr aus, und legte sie hin; auf den stiberbeschlagenen

Bessel. Undudann — das Gesielsal igebost und der Wille der Gotter —

Shlief, kaum ahnend podeniffertilige | Mann: belider himmlischen Göttinn! and remarks there is not 143 3 3 3 4 4

Aber als wiederkeheten mit ihren Rindern die andrig der verten, i eine grach harze genten, i einem gente

धारत केम अधार है

Und inie Deit ferteit: Schatifen, zur Harden, wort blumigen Triften,

Gogi fit einen füßen und lieblichen Schlaf auf Amehice, Und bekleibete fich istes mit den schonen Gewanden.

Als sie prangte mit allem Schmuck, die heilige Göttinn,

Arat sie nüher hinzu zum Eingang des zierlichen Bettes.

Sie erhob ihr "Haupt; da' strahlte die göttliche

Schönheit in 187 16

Ihrer Wangen! es war Aphrodite, die schönbekränzte!

Aus dem Schlummer erweckte sie ihn und tief ihm, und sagte:

Dardanid', erwache! du schläfst unerwecklichen Schlummer!

Sage mir, ob ich dir jetzt dem Bilde scheine zu gleichen,

Unter Demi duszuerst mit beinen Alugen, mich sabest?

Mso. sprach, sie. Et hözte sie schnell und entrif

Als er sass den Hals und die schönen Augen der Göttinn,

Bebtleernund schauterstitwärts mit niedergeschlagenen.

Wandte sich und verhüllte mit seinem Mantel das

o'i rechiffe rechi ann Antligi

Und er betete an, und sprach die geflügelten Worte: Ploglich, de Göttinn, Alstich zuerst mit Augen die

riokies malaund. 'schaute,

Sah ich, du seiff der Gattinnen eine, du redest nicht

Aber ich flehe dich an bei deinem Bater Kronion, Göttinn, leide nicht, daß ich auf Erden ein schwaches Leben, Erbarme dich mein! erdulde. Ach, blühendes Alter

Kront den Sterblichen nicht, den Bettgenoffen der Göttinn!

Ihm erwiederte drauf die Tochter Zeus, Aphrodite:

Anchises, berühmtester aller sterbsichen Menschen, Sei getrost und fürchte dich nicht in deinem Gemüthe, Daß du werdest Boses erdulden von mir und den andern

himmelbewohnern, denn du bist theuer den ewigen Göttern.

Einen Sohn will ich dir gebären, der Ilion's Fürst

Senn, und es werden Sohne dir stets aus Sohnen erwachsen!

Diesem gib den Namen Meneias, weil ich mit Kummer Bin in eines sterblichen Mannes Umarmung gesunken.

Stets war euer Geschlecht am meisten den ewigen Göttern

Aehnlich von allen sterblichen Menschen an Reig und an Schöne.

Ganymedes, den goldgelockten, entführte Kronion, Seiner Schönheit wegen, und hob ihn zum Sitze der Götter, Daß er, ein Wunder zu schauen! geehrt von den Himmlischen allen,

Ihnen in Zeus Kronion's Pallast mit. Weine die Becher Fülle, rothen Nektar schöpfend aus goldener Schaale.

Tros, sein Vater, grämte sich jammernd indeß,
- denn er wußte

Nicht, wohin der sausende Sturm ihm seinen Erzeugten Hab' entführt; untröstlich beweinte den Knaben der Bater.

Zeus erbarmte sich sein, und gab für ben Sohn zum Ersatz ihm

Schnelle Rosse, so wie sie ziehn der Unsterblichen Wagen;

Piese gab er ihm zum Geschenk, und alles erzählte Argos Mdrder ihm, der Botschaftbringer Kronion's, Daß unsterblich sei sein Sohn, und ein ewiger Jüngling.

Als er hatte vernommen die freudebringende Botschaft,

Trauert' er långer nicht mehr, sein Herz erfreute fic, stolz und

Freudig fuhr er einher mit den sturmereilenden Rossen.

Auch die Göttinn auf goldenen Thronen, Ess, entführte,

Eures Geschlechts auchter! den gottergleichen Tithonos,

Bittend ging sie und siehte bem Wolkensammler Kronion,

Daß er sei unsterblich, und leb' in ewigen Tagen. Ihr zuwinkend gewährte den Wunsch und etfüllt' ihn Kronion.

Ach, die thöriche Göttinn! es war ihr verborgen, sie mässe

Ewige Jugend begehren, und ungekränste vom Alter! Als die liebliche Jugend den blühenden Jüngling noch schmückte,

Da erfreute sich sein die tagerhellende Cos, Mit ihm wohnend am fluthenden Meer, an den Gränzen der Erde.

Aber als die ersten grauen Haar' ihm wuchsen In dem männerzierenden Bart und den wallenden Locken,

Da entzog sich seinem Bette die göttliche Eos; Dennoch pflegte sie sein, und erhielt ihn in ihrem Pallaste

Mit ambrosischer Speis, und gab ihm schöne Gewande. Aber als er nicht mehr die Glieber zu rühren vermochte, Da ersann sie in ihrem Gemuth den weisesten Rath-schluß,

legt' ihn auf-ihr Bett und verschloß die glänzenden Thuren.

Seine gewaltige Stumm ist verschwunden, die Kraft
ist entwichen,

Belche vormals war in seinen rustigen Gliebern.

Richt also will ich dir unsterbliches Leben gewähren! Ach, daß du an Gestalt und Schöne zu leben vermöchtest

Stets, wie jetzt, und stets mein Gatte würdest genennet! Kummer wurde mir dann das hange Herz nicht umwölken.

Aber es wird dich bald umwölfen verderbendes Alter, Weiches ohn! Erbarmen mit schweren Lasten die Menschen

Alle niederdrücket, und welches die Götter verabscheun! Große Schmach, die harret nun mein bei den himme lischen Götkern!

Werd' ich in ewigen Tagen um deinetwillen erdulden, Pormals ehrten sie meine Reden und meine Gebote, Denn mein Wille beherrschte die Götter alle, vermählte Stets die Unsterblichen alle mit Weibern sterblicher Wenfchen;

Fürder darf ich nicht mehr bei den Göttern die Sterks lichen nennen.

Großen und vielen Kummer erduld' ich seufzend;
gerathen

Bin ich in unglückseliges, unaussprechliches Arrfall.
Unter den Gürtel trage ich, von menschlichem Samen,
empfangen,

Einen Sohn; den werden, sobald er die Strahlen der Sonne

Sieht, die Mymphen des Waldes mit schwellenden Brüsten ernähren,

Welche, verschieden vom Menschengeschlecht, noon der Göttern verschieden,

hier in heitigen Grotten wohnen des hohen Sebürges. Lange leben sie und essen ambrosische Speisen, min. 1188, Und ergößen sich oft, im Reigen der himmlischen

Hermes und die Silonen besuchen sie oftmal, und

Sie in füßer Umarnung im Schatten lieblicher Höhlen.

Chmak bei der Nympken Geburt entsproßten zugleich auch

Tannen und hochgewipfette Eichen der nährenden Erde;

Schon und blakend stehen sie da auf den Gipfeln der Berge,

Unerreichbar dem Auge, geheiligt den ewigen Gattered Sterbliche dürfen sie nicht mit tödtendem Eisen verletzen, Sondern, wenn sich ihnen die Stunde des Todes nahet,

Dann verhörren alsbald in der Erde die schönen Bäume, Rund herum vertrocknet die Rinde, die Aeste fallen, Und mit ihnen entsliehn aus dem Leben die Seelen der Nymphen!

Diefe follen ernähren, und pslegend das Knäblein bewahren;

Wenn er aber zu blühen beginnet in liehlicher Jugende

Gellen zu, die ihr führen die Rymphen und die ihn zeigen.

Aber ich selbst (damit ich dir alles treulich entdecke) Komme wieder im fünften Jahr und bringe den Knaben

Dir. Wann dann zuerst dein Auge den blühenden sehn

Wirst du im Herzen dich freuen des götterähnlichen

Führ' ihn schnelles Trittes alsdann zur luftigen Troja, Und wenn einer der sterblichen Menschen von dir will erforschen,

Welche Mutter dir-habe das liebe Kindlein geboren, Meines Gebots dann eingedenk, erwiedre die Worte: Sino der schöngestältsten Nymphen, die hier in des Berges

Wittitst wohnen, hat ihn, so sagen die Leute, geboren.

Aber wenn du dich rühmst mit thörigem Herzen, und aussagst,

Daß du Alphrodite in süßer Umarmung geküßt haft, Dann wird zürnend Kronion mit flammenden Bligen dich treffen.

Alles hab' ich dir nun gesagt, bewahr' es im Gerzen!

Zähme dich! nenne mich nicht! und scheue den zom der Götter!

Also sprach sie, und schwang sich empor in die sauselnden Lufte.

Heil dir, Göttinn, Herrscherinn ber prächtigen Appros, Heil! Ich beginne mit dir, dann eil' ich zu andern Gesängen! कोई सो १९ के के के के के किए असे हैं है है। असीटिस रहे हैं के किए के स्टूर्ट के स्टूर्ट के किए के स्टूर्ट के स्टूर्ट के स्टूर्ट के स्टूर्ट के स्टूर्ट के स

unique tais letter, met visitant et eil gratio

IV.

# Zweiter Hymnus an Aphrodite.

Aphrodite, die schöne, die goldgekrönte, die hehre, Sing' ich, welche beherrschet der fluthenumflossenen Kypros

Felsengestade, wohin sie die Lispel des säuselnden Zephirs

Ueber die Wogen trugen des weitertonenden Meeres, Sanft im weichem Schaum! Es empfingen die golds

geschmückten

Horen sie freudig, und legten ihr an unsterbliche Kleider,

Kronken das gottliche Haupt mit einer zierlichen, schönen,

Goldnen Krone; sie schmückten der Ohren Löcher mit Alumen

Von gepriesenem Erz und Blumen von köstlichem Golde;

Ihren zarten Hals und glänzenden Busen umfränzten

Sie mit goldenem Bruftgeschmeide, mit welchen sie selber

Prangen, die goldgeschmuckten Horen, so oft sie r erscheinen

In der Gotter reißendem Tanz und im Hause des .-- Waters. ·

Da fle blei Gittinn Batten gefchentiett inft aller Bierbe,

Führten sie zu den Unsterblichen sie; die sahn'fie, und and distributed in the Second reightens the file room

It i die Datid's und umarmten siert Sie feglichet

and the first specific of the state of the finished and the second field

Di der Gestalt der diolenbekränzten, ... ind jeglichet Coproports Recession from Jungary and and an organic

Sie, sein jugenblich Weib, in seine Wohnung zu Chileren - Indredig cong. e. ou follog fine en e

heil dir! suße Schmeichlerinn mit rollenden Augen!

Meitlem Rieden derleihe verl Steg in Mottegefalignic

Dann follt-Attis bein Ruhm ertonen in meinem Liebe.

the do the out and made and a will 一代明年

Wintten fich zu, und Augente In erzige griffen im

Rebet if Sing stone E. To sing hive hines

1127 1. 1.

Des sin of ser Konigs Coins refunden, so will be

The manual of the Control of the Con

est there and the process of a contract

rolla Agmunus aun Dionopsosc

Bon Dionysos, Semele's Sohn, der hochberühmten, Willich ersöhlert, wie en an des doen Weiges Gestaller; Auf des Ufer's Hiben, erschien, als Jüngling gestaltet; History Ingend, Winthe, van: schonen Wesen-unwalkt, Schwarzen Lockent, ein Purpur-Gewand umhüllte die Schultern. — Bald entsprangen dem schöngezimmetten. Schultern. — Bald entsprangen dem schöngezimmetten. Schultern.

Wher Unstern führte das Schiff! Sie sahen ben.
Züngling,

Winkten sich zu, und sprangen heraus, und griffen ihn

ogen filtschieber ein ein bereit in mehren Lieber

Rehrten dann zum Schiffe zurück mit freudigen. Herzen,

Daß sie mächtiger Könige Gohn gefangen, so wähnten

Sie, und wollten ihn schwimit schworen Bande befiriken, Keine Bande seffelten ihn, von Händen und Füßen Sprangen hinweg die bastenen Seisez lächelnd aus schwarzen

Augen faß Dionnsos. Es staunte der steuernde Führer, Genant', und befaht Ben Gefährten initifliegenden Worten, und sagte:

Ihr Anseitigen! welchen der Götter bisder und größet Ihr? den Gewaltigen, ach! vermag das Schiff nicht

Zeus ist's, ober es ist Apollon mit silbernen Bogen, Dus Poseibäun, venn sicht den kerslichen Montaisch Ik er ähnlich. Arhnlich ist ein den **Schallen** in

Last uns schleunig, wohlan, ihn wieder senden zum

Leget nicht eine Häns an ihn, auf daß er nicht

Uns errege wiötigen Sturm und heftige Windsbraut!

Sprachs, ihm erwiederte drauf mit gehässiger Rede

Schalksknecht! schaue den günstigen Wind, und spanne

Auf, ergreife das Stewer i Es sei die Sorge ver Manner Dieser! Hin gen Neghptos, das hoff ich, oder gen

Kommt er, öber Hippetborea, und weiter! Indessen

Sellient sens feine Gefneunde, nennen und seine Geschwisterzu. Geschwisterzu.

ein san deutschliebenden der feuernde Führer, Bentent führer, den feuerschlieben der feue

Und rei fowell' im Who das Gegell i Sigf work ret den Gridsfligen ach! vermag des Schiff vicht Sie zur Fahrty als ssie plöglich erblickten erstaunliche ins ifi's, oberk egniC Lipollon mit am dentre Bogen, Wiebing fprudelte Beimim Schiffe und riefelt im Bout Så 644 åisen duftender i Panis indiret ofificie Auch "fif Stiegen emporteinnd. Schauer ergriff bie staunenden प्रमाह कार विक्रिक्स के देश कर के देश के किस्सा के किस किस किस किस के किस किस के किस किस किस के किस किस किस कि Plöglich verbreitete fich mit windenden Reben in kiger i che ikersteiselle um ihn, eine bag er nicht Ueber die Segeknannt Wimpel Empor, es hingen bet the errege wingupraming bud bestige elivered Wiel hernieder, und Epheuranken umschlangen bei Epialis pringklasserte draufruit rehässiger Rede Blühendriethoben sie sich mit Blumen und liebliche Somifskr. aft! marasCriver gra. 2025, and spance Alle Ruber waren geschmückt mit Kränzen, es sahen Solcher die Schiffer, und stehten dem Steuper, di neg vida , did 1 vid C., i saggum Gestade ? Eilend zu strebenarminun fand, ein grimmiger Lowe ini .r., **ikhangarsa**korea, ana aveiter! Judeffen

Auf des Schiffes Höhe der Gött, und brullte gewaltig. In der Mitten erschuf er, mit Todesschrecken zu dräuen,

Eine zottige Barinn, die wüthete, aber von oben Blickte mit Flammenauge der Lowe! — Sie flohen erschrocken,

Orängten sich um den Steurer herum, den weisen Medeides.

Zitternd-standen sie; plötzlich ergriff mit stürzendem' Anfall

Er den Fürsten, die übrigen, meidend ihr tobtendes Schickfal,

Stürzend sich alle, sobald sie es sahn, zugleich in die Wogen.

Und sie wurden Delphine! Des Steuermannes erbarmte Er sich, hielt' ihn, und macht' ihn zum Hochbeglückten, und sagte:

Sei getroft, du trefflicher Führer, vertraue mir, Theurer!

Ich bin Bacchos, der lautfrohlockende, mich hat die Mutter,

Kadmos Tochter hat mich geboren, aus Zeus Umarmung!

Heil dir, Sohn der Mutter mit schönen Augen! Es finget

Der nicht suße Gefänge, ber bein vergift, Dionysos!

Solliene state Gefneunde, nennen und seine Geine Habt, und entbeckenscheil ihn ein Däman und

vien suffic Bienrich. Estimation der steuernde Führer, Einert denne, flasse steindatischeren deutschlichlisten

: 975 19 Gring (11.19.202) : bie Gegel, tind res sowell in Made do des Segell i Sign work thin fich Sigs hamma ! ha genisteties ins ?1"; Sie zur Fasste, als ssie plöglich erblickten erstaunliche fins ide's, ober **Land Charles** in Francis Soften, Wiehens fprudelte Weiwim Schiff, und riefelt im Bout Sésensissenduftender ipBeindnebrolifikeiskliche "fic Stiegen emporniumd Schauer ergriff die staunenben Plöglich verbreitete isich mit windenden Reben in Lege richt albeilnisste am ihn, erf bag er nicht Ueber die Segeknynnt Wimpel Empor, es hingen bet this errege wingsuprEmma end bestige leindstraukt Wiel hernieder, und Epheuranken umschlängen ben Spiele jangel fasse brauf mit erhässer Rede Blühendriethoben sie sich mit Blumen und lieblichen Egulkskracht maraschongen gar Drug und spanne Alle Ruder waren geschmückt mit Kränzen, es sahen Soldie die Schiffer, jund stehten dem Steuper, fin nog sida (die grade), dang kum Gestaden Eilend zu strebenarminun fand, ein grimmiger Lowe, ant ir, **ilsengwisetwere**, rand weiter! Sibestin.

Auf des Schiffes Höhe der Gott, und brullte gewaltig. In der Mitten erschuf er, mit Todesschrecken zu dräuen,

Eine zottige Barinn, die wüthete, aber von oben Blickte mit Flammenauge der Lowe! — Sie flohen erschrocken,

Drängten sich um den Steurer herum, den weisen Medeides.

Zitternd-standen sie; plötzlich ergriff mit stürzendem' Unfall

Er den Fürsten, die übrigen, meidend ihr tobtendes Schickfal,

Stürzend sich alle, sobald sie es sahn, zugleich in die Wogen.

Und sie wurden Delphine! Des Steuermannes erbarmte Er sich, hielt' ihn, und macht' ihn zum Hochbeglückten, und sagte:

Sei getroft, du trefflicher Führer, vertraue mir, Theurer!

Ich bin Bacchos, der lautfrohlockende, mich hat die Mutter,

Kadmos Tochter hat mich geboren, aus Zeus Umarmung!

Heil dir, Sohn der Mutter mit schönen Augen!
Es finget

Der nicht suße Gefänge, der dein vergißt, Dionysos!

#### VI.

## Hymnus an Ares.

Ures, mächtiger Wagenstreiter mit goldenem Helme! Du Starkmüthiger, Schildbewehrter, Städtebefreier, Erzgepanzerter, Unermüdeter! Du mit dem starken Arm und gewaltigen Speer, du Schanze des hohen. Olympos!

Vater des tapfer erfochtenen Siegs, du Rächer der Unschuld,

Der du bist eisern dem Widerstreber, o Führer ber Frommen,

König des männlichen Muths, der du im flammenden Kreislauf

Unter den sieben irrenden Sternen mit glühenden Rossen

Stets auf der dritten Bahn des Himmels Beste durchwallest!

Hore! du Helfer der Menschen, du Geber muthiger Jugend! Träuste milden Glanz auf unser Leben hernieder, Und auf unfre kriegrische Kraft, auf daß wir vermögen, Zu verjagen von unserm Haupte das bitten Verderben, Ihn, der zum grimmigen Kampf uns reißt, den Zorn zu bezähmen,

Und die täuschende Gluth in unserm Busen zu stillen! Aber Kühnheit gib, o Seliger! Gib, daß wir bleiben Unter dem sansten Gesetz des Friedens; gib, daß wir mögen

Unserer Haffer Wuth, und meiden grausames Schickfall

### VII.

# Hymnus an Artemis.

Sing', o Muse, die Schwester des Fernhertressers

Artemis, welche, mit Phobos erzogen, der Pfeile sich freuet,

Welche, wenn sie im schilfigen Metes die Rosse getrankt hat,

Schnell durch Smyrna treibet den goldgediegenen Wagen,

Hin zum traubenreichen Klarvs, da, wo Apollon Thront, und erwartet die fernhertreffende Göttinn der Pfeile.

Heil dir! dich erfreue mein Lied, und die Göttinnen alle! Heil! dich sing' ich zuerst, dann eil' ich zu andern Gesängen.

### VIII.

# Hymnus an Aphrodite.

Rythereia, die Amprosgeborne, welche den Menschen Suße Gaben schenket, besing'ich. Ihr reigendes Antlig Lächelt immer, und blühet immer mit reißender Schüne!

Heil dir, Göttinn, Heil! der schönen Salamis Fürstinn! Rypros Königinn! Gib, daß sch liebsich tönende Lieder Singe! so will ich dein gedenken, und anderer Hymnen!

## IX

# ship mound ama Atheners

Pallas Athène, die Städtebeschützerinn, will ich besingen, besingen, besingen, besingen, besingen, beschieft wir Ares friegrischer Thaten Sich erfreuet, der Schlacht, und des Kriegs, und werwüsteter. Städte; Weiche das Wolf beschützt, wenn ès quszeucht und wenn es heimfehrt! Heildir, Götlinn, giß uns Glück und frühliches Leben!

X.

# Hymnus an Here.

Here, die Göttinn auf goldenem Thron, die Rheiageborne,

Sie, die unsterbliche Königinn mit glänzender Schöne, Sing' ich. Zeus, des schrecklichdonnernden Schwester und Göttinn,

here, die herrliche, welche die Götter des hohen Olympos

Alle verehren, zugleich mit Zeus, dem donnererfreuten.

### XI.

# Hymnus an die Mutter der. Gotter.

Singe mir, tonende Muse, du Tochter des großen Kronion,

Ginge die Mutter aller Götter, der Sterblichen alkr, Welcher gefallen die Cymbeln und Flöten und lärmende Pauken,

Und das Brüllen der schrecklichen Ldwen, der Wisse.
Geheuse,

Und die schallenden Höhn, und das Dickicht waldiger Thale.

Heil dir! dich erfreue mein Lied, und alle Gottinnen.

### XII.

Hymnus an Herakles den Lowenmuthigen.

Perakles, Kronion's Erzeugten, der Sterblichen Größten

Sing' ich, den Alfmene gebar in der lieblichen Thebe, Aus der Umarmung Zeus, des wolkensammlenden Gottes.

Ehemals irrt' er umber auf der unermeßlichen Erde (Eurystheos, der König, gebot's!) und dem wogigen Meere;

Viele gewaltige Thaten vollbracht' er, und duldete Bieles.

Nun bewohnt, er den Gipfel des schneebedeckten Olympos,

Ewig sich freuend an seinem Weibe, der blühenden Hebe. Heil dir, Zeus. Sohn! Muth und Glück, und Tugend verleih' uns!

#### XIII

Hymnus an bie Tyndariden.

Rastor und Polydeukes singe, du tonende Muse, Zeus, des olympischen Gottes Erzeugte, die auf des hohen

Tangetos Gipfel die göttliche Leda dem Wolkensammler Zeus Kronion gebar, aus himmlischer Liebesumarmung. Heil euch, Tyndariden, Besteiger fliegender Rosse!

#### XIV.

A 12 11 1 34 1.

The state of the s

# Hymnus an Pan.

Singe Hermes Cohn, den ziegenfüßigen, Muse, Ihn, den gehörnten, gerkuscherfrühten, welcher in Pisa

Wandelt im Dunkel der Wästder mit reigenliebenden

Tanzend treten sie kühn einher auf gemfigen Klippen,

Feiernd Pan, den ländlichen Gott, den zierlichgelockten, Der die Höhen alle, die schneebedeckten, beherrschet, Alle Scheitel der Berg' imd alle Gipfel der Felsen! hin und wieder irrt' er umher im schattigen Dickicht, Oftmal locken ihn klare Bäche mit ruhigen Wellen, Oftmal klimmt er empor auf sonnenerleuchtete Klippen,

Und besteigt, die Heerde zu spähen, den steilsten der Gipfel.

-Schnelles Zußes betritt er die Scheitel beschneiter Gebürge,

Auf den Hohen streift er umher mit forschenden Blicke,

Jagt und erhascht das Gewild, dann kehrt er zurückt von der Jagdlust,

Treibet in Höhlen die Lammer, und spielt auf schisse: nem Rohre,

Seinen süßen Gesang; nicht süßer schallen die Lieder Philomela's im blumigen Lenz, wenn sie auf den Iweigen

Ihre Klag' ausschüttet in sanft melodischen Tonen.

Dreaden mischen sich dann in die singenden Chörk.
Sie umtanzen mit flüchtigen Tritten und schallender.
Stimme

Schattige Quellen; Echo erwiedert vom Baldgeburge.

Hier und dort in der Mitte des Reigens tanzet mit schnellen

Wechselnden Füßen der Gott! Ihm wallt die Hülle des Luchses

Ban ber Schulter, ihm jauchzet das Herz bei ben frohen Gesängen-

Auf der weichen Wiese, wo Krokos und Hyacinthen Blühn, und ihre Gerücke mit duftenden Arkutern vermischen.

Sie lobsingen die seligen Gotter, den hohen Olympos,

Aber vor allen andern feiern sie Hermes, des Reichthums

Milden Mehrer, den schnellen Boten der himmlischen Götter. —

Hin zu der quellenreichen Arkadia, hin zu der Mutter

Wolliger Heerden, kam, und zu seinem Kyllenischen Haine

hermes, und weibete da, der Gott, des sterblichen Mannes

Zottige Schaafe: da keimte die süße Lust in dem Herzen Hermes empor, zu umarmen die schöngelockte Dryopis, Und er vollbrachte die blühende Hochzeit; die Nymphegebar ihm

Tief in der Grotte ein Sohnlein, ein Ebentheuer zu schauen,

Ziegenfüßig, gehörnt, und geräuschbegehrend, und lächelnd.

Als die Almme sahe das rauhe, bartige Antlig, Sprang sie erschrocken auf, und verließ das Knäblein

und flohe.

hermes nahm es alsbald, des Reichthums Mehrer, und trug es

Auf den Händen, da lachte das Herz für Freude dem Gotte,

Eilend lief er zum Sige der Götter, und hillte behutsam

In ein weiches Fell des bergigen Hasen das Anablein, Bei Kronion sast' er sich dann und den übrigen Göttern,

Seinen Knaben zeigend, da freuten im Herzen sich

Himmelbewohner, aber vor allen erfreute sich Bacchos, Und sie nannten ihn Pan, weil er sie alle vergnügte. Heil dir, König Pan! dir steh' ich in meinem Gesänge, Ich will dein gedenken, und andrer Feiergesänge.

#### XV.

## Hymnus an Hephastos,

Singe den weisheitberühmten Hephassos, tonende Muse!

Welcher künstliche Werke, zugleich mit Pallas Athene, kehrte die erdgebornen Menschen, die vormals in Höhlen

Wohnten, wie das Gewild, und in schroffet Klippen Gewölben.

Nun, da sie haben die Kunste gelernt des weisen Hephastos,

Nun vermögen sie, von einem Jahr zu dem andern Ruhig in ihren Häusern die Lebenszeit zu vollhringen. Sei uns günstig, Hephästos, und gib uns Tugend und Reichthum!

#### XVI.

## Hymnus an Asklepios.

Phobos Erzeugten, der Kranken Arzt, Asklepios, sing' ich,

Welchen Koronis Apollon gebar in Dotos. Gefilde, Phlegyas Tochter, die göttliche Jungfrau, daß er dir Menschen

Große Freude sei, und der Lindrer qualender Schmerzen. Heil dir, König! ich flehe dich an in meinem Gesange.

### XVII.

## Hymnus an Apollon.

Dich, Apollon, singet mit lieblichschalkendem Fittig, Wenn er sich niedersenket zum Ufer des strudelnden Stronies,

Dich, der Schwan! und dich (ihm tont in den Händen die Leper)

Immer zuerst und zuletzt des Sangers melodische

Heil dir, König! ich stehe dich an in meinem Gesange.

#### XVIII.

## Hymnus an Poseidaon.

Poseidaon's Preis, des mächtigen Gottes, erschalle, Welcher die Erd' und die Schlünde des wüsten Meeres erschüttert.

Doppelte Ehre theilten dir aus die Götter, Poseidon, Dir, o Herrscher der Wogen, du, Helikon's König und Aleges,

Daß du der Roffe Bandiger sei'st, und der Retter der Schiffe.

Heil dit, Erdumgürter, blaugelockter Poseivon! Du bist mildes Herzens, ach! hilf aus den Nothen dem Seemann!

#### XIX.

## Hymnus an Zeus.

Beus Kronion, den besten und größten unter den Göttern
Sing' ich, den Donnerer, Herrscher, Vollender! ihn, der mit Themis
Weise Gespräche halt, die, sich neigend, neben ihm sitzet.
Sei, Lautdonnerer, sei uns günstig! Gefeirtester,
Größter!

XX.

## Hymnus an Astia.

Istia, die du des Königs Apollon, des Fernhertressers, Heiligen Tempel waltend bewahrst in der göttlichen Pytho;

Deinen Locken entträufeln immer duftende Salben, Komm in dieses Haus herab, mit günstigem Herzen, Du und der weise Zeus! Gieb Gnade meinem Gesange!

#### XXI.

## Hymnus-an-bie Musen.

Preisend sing' ich die Musen und singe Zeus und Apollon,

Denn von den Musen stammen, und vom ferntressen=

Alle Lieberfanger und Saitenspieler auf Erben;

Von Kronion die Tonige. — Gelig iff er, den die

Lieben! ihm fließet melodisch von seinen Lippen die Stimme.

Heil euch, Tochter Zeus! belohnet meine Gefange; Euer will ich alsbann, und anderer Lieder gedenken!

#### XXII.

# Hymnus an Dionysos.

Dionysos, den epheugekronten, den jauchzenden, Jung, ich, ich, Jung, ich, Jung, ich, Jen hachberühmten, Den aus den Händen des mächtigen Vaters die schüngelockten
Nymphen empfingen, und pflegend an ihren Brüsten in Nysas
Thalen, säugten, Ihm gab des Vaters Segen-Gedeihen,

Aber als ihn, den Liedergefei'rten, die Nymphen ernähret Hatten, streift' er alsbald umher im Disticht ber Forste,

genoffe

Lorbeern und Epheuschmückten sein Haupt, ihm folgten die Rymphen;

Er war Führer! Jauchzen erscholl im unendlichen Walde.

Heil und Freude, Traubenbringer, dir, Dionnsos! Gieb uns, daß wir wieder erleben frohliche Stunden, Und aus ihnen führe du uns zu vielen Jahren!

#### XXIII.

## Hymnus an Artemis.

Artemis, welche das Jagdgeschrei liebt und die goldes nen Pfeile,

Sing' ich, die reine Jungfrau mit tonendem Köcher, der Hirsche

Tod, die Schwester Phibos Apollon von Water und Mutter!

Sie, die auf schattigen Bergen und lüftedurchsäuselten Gipfeln

Sich erfreuet der Jagd und spannet den goldenen Bogen.

Tddlich ist ihr Geschoß! Es zittern hoher Gebürge Scheitel! Es schallet das grimmige Brüllen der reissenden Thiere

Weit umher im dunkeln Forst; es bebet die Erde, Und mit seinen Fischen das Meer! die furchtbare Göttinn

Fleucht mit spähendem Blick, und tödtet des Wildes Geschlechte;

Aber wenn sie ihr Herz gelabt, und gestillt die Begierde

hat der Jagd und der todtenden Pfeile, dann lös't sie den Bogen,

Und dann geht sie zum herrlichen Pallast Phobos Apollon's,

Ihres geliebten Bruders, zum reichen Delphischen Volke.

Musen und Grazien ruft sie herbei zum lieblichen Tanze;

Bogen und Köcher hängt sie auf an der Säule des Tempels,

Und nun tritt sie hervor, die geschmückte, strahlende

Führerinn ihres Reigens! Es tonen der Grazien Stimmen

Und der Musen! Sie singen Leto, die Mutter der Kinder,

Welche prangen unter den Göttern mit Weisheit und Thaten,

heil-euch, Kinder Zeus, und Leto, der schöngelockten, Euer will ich gebenken und anderer Feiergefänge.

#### XXIV.

## Hymnus an Athene.

Pallas sing' ich, die hehre Göttinn, die Jungfrau mit blauen

Augen, die Weisheitgeberinn, deren Rache wir scheuen, Tritogeneia, der Städte Schutz, die der weise Kronion Selbst aus heiligem Haupte gebar, mit kriegrischer Rustung,

Strahlend von Golde, bewaffnet. Es staunten, als sie sie saben,

Alle Götter. — Ungefium sprang sie hervor aus dem Haupte,

Aus dem unsterblichen Haupte des donnernden Baters ber Gotter!

Plötzlich schwang sie den Speer: da dröhnte der hohe Olympos

Furchtbar unter der mächtigen Pallas! Es scholl von der Erde

Schrecklich empor! Es hob sich mit seinen purpurnen Wogen

hoch das emporte, brausende Meer! — Nun standen die Fluthen

Still! denn sieh', es hielt der strahlende Sohn. Hyperion's

Seine fliegenden Rosse zuruck, bis Pallas Athene hatte von ihren unsterblichen Schultern die gottliche Ruftung

Abgelegt: da freute sich Zeus, der Weisheitgeber.

heil dir, Tochter Zeus, des Aegisbewaffneten Gottes,

Ich will bein gedenken und andrer Feiergesange!

#### XXV.

Hymnus an Istia und Hermes.

Istia, die du in allen erhab'nen Pallasten der Götter

Und der erdewandelnden Menschen zum Erbtheil
erlangt hast

Einen ewigen Wohnsig und uralte Verehrung — Eine herrliche Gab' und Ehr'! — es fließet, o Göttim, Dir, an allen Festen der Menschen, zuerst und zulest dir,

Sußer Opferwein, zu deinem Ruhme vergoffen!

Und du, Sohn Kronion's und Maja's, du, Argos Besieger,

Milder Geber guter Gaben, du, Bote der Götter, Sei uns gunstig und hilf uns, zugleich mit der hehren und lieben

Istia! denn ihr bewohnet beide der irdischen Menschen

Schone Häuser, und waltet beide mit gütigem Herzen Ueber ihre rühmlichen Thaten, ihr blühenden Götter!

Heil dir, Kronos Tochter, und dir, o Maja=
geborner!

Euer will ich gedenken und andrer Feiergefange.

#### XXVI.

Topperson to the total state of the state of

## Hymnus an die Mutter Aller.

Erde, du Mutter Aller, du festgegründete, singen Will ich, alteste, dich, du aller Lebenden Amme!

Allen, welche das Kand betreten, die Wasser.
- bewohnen,

Giebst du Nahrung aus deiner Füll, und dem Fittigs geschlechte;

Kinderselig, und reich an Früchten, ist alles, o Hehr, Nur von dir! Dein ist's, dem sterblichen Menschen zu geben

Und zu rauben das Leben. Ihn, den du mit segnenden Blicken

Anschaust, wohl dem Beglückten! ihm mangelt keine der Haben;

Seine Felder schwellen mit lebenernährenden Saaten, Mastvieh weidet auf seiner Trift, es starren vom Prunke Seine Häuser; er herrscht in den Städten voll blühender Weiber,

herrscht mit mildem Gesetz! Ihm folgen Segen und Reichthum;

Jünglinge jauchzen umber, von junger Freude belebet, Blübende Jungfraun spielen in Reigentänzen, und pflücken,

Freudiges Herzens, Blumen ber Wiek, und bekränzen das Haar sich.

Ad, beglucke sie ferner, bu behre, segnende Gottinn!

Heil dir, Mutter der Gotter, o Weib des sternes besä'ten

himmels! Gieb mir zum Lohn des Gesangs ein ruhiges Leben!

Dein will ich gebenken und andrer Zeiergefange!

#### XXVII.

. 123. . Sin t

mus an Hetios.

The Tark of the Wall

Helios singe, den strahlenden, Muse, du Tochter Kronion's

Ralliope! den gebar die weiterleuchtende, schöne Euryphaessa, dem Sohne der Erd' und des sternt: besäten

Himmels; denn Hyperion erkannte Eutyphaessa, Seine Schwester, die hochberühmte; da ward sie da schönsten

Kinder Mutter, Selene, der schöngelockten, und Est Mit den Rosenarmen, und Helios, der unermüdet, Aehnlich den Göttern, leuchtet den Himmlischen, leuch tet den Menschen.

Hoch auf Rossen fährt er umber! mit schreckenden Augen

Schaut er hervor aus dem goldenen Helme, glühende Strahlen Bligen um ihn und glanzende Locken bes Haupts und ber Schläfen

Wallen schön um sein weitleuchtendes Antlitz; es

Um ihn herum ein helles Gewand, von dem Odem der Winde

Zart gewebt, und unter ihm schnauben die muthigen Hengste.

Ruhe gebietet er ihnen am Abend vom golbenen Seffel

Seines Wagens, und fendet vom Himmel herab in

Seil die! segne du uns, gib, Konig, ein gläckiches Leben!

Ich beginne mit die ben Gesting, bann preis ich die

Bont Pathy diver-Geschlecht, die die Götter zeigten den Menschen.

Carlo Salisa de la Carlo Carlo

की नार्वा कराने के ते हैं। जार भी में अपने

Cedischnter Abell.

· HATTER A

Catalogue Bu

igilie de la monge voir rous and and idea.

Hymnus an Selene.

nicolita nicologia de la maria del maria de la maria de la maria del maria de la maria della del

Stronion's,

Lieblichrehende Musen, gibra Tungfraun, Ausdig des

Himmelerfüllender Glanz. entwallt dem unferbigen Haupte,

Und umfirahlet die Etd!, und schmückt sie wit sencktenken.
Schimmer.

Von der goldenen Krone der Göttinn verbreiten die Strahlen

Weit sich umber, und erhellen das' mitternächtliche Dunkel.

Wenn sie nun, nach vollbrachter weiter Bahn, and des Vollmonds des Vollmonds Abend steigt aus des Okean's Bade, die schow Selene,

Minkly and their .

Angethan mit Gewanden des Lichts (es harret am Wagen

Ihr hochhalsiges, helles Gespann!); und wenn sie nun plötzlich

Strebet empor und treibet die Rosse mit wallenden : Mähnen,

Siehe! dann strahlt sie vom Himmel herab mit dem hellsten ber Schimmer,

Und gewährt weissagende Zeichen den sterblichen Menschen.

Zeus Kronion bestieg ihr Bett und umarmte sie ehmals,

Da gebar sie, schwanger von ihm, Pandeia, die Jungfrau,

Welche pranget an Schuheit im Reigen, der himms lischen Götter.

heil dir, Königinn, milde Gattinn, hohe Gelene, Schöngelockte! bei dir beginn' ich, und preise die Thaten

Vom Halbgotter-Geschlecht, von dessen Ruhme die

Singen mit lieblichtonendem Munde, die Jünger der Musen.

4. 1. 1. 1. 1. 1.

#### XXIX.

## Hymnus an die Tyndariden.

Singet die Tyndariden, ihr Musen mit rollenden Augen,

Zeus Kronion's herrliche Sohn' und ber schwebenden Leba.

Raftor, ben Roffebezähmer, und Polydeutes, ben Eblen.

Auf des hohen Tangetos Gipfel besuchte Kronion Leba, der Wolkensammler; aus dessen Liebesumarmung Sie die Sohne gebar, die Retter der irdischen Menschen, Ketter der sliegenden Schiffe! Wenn auf dem wüthenden Meere

Winterstürme brausen, dann flehen die Schiffer den Sohnen

Zeus Kronion's, und steigen empor auf die Hohe det Steuers,

Ihnen weiße Lammer zum Rettungsopfer verheißend.

Sturm und Fluthen schleubern das Schiff, schon hebt sich des Wassers

Biel, und höher und höher darinnen! Sie zeigen sich plößlich,

Durch die Heitre schwebend, auf strahlendem Fittig, und schweigen

Augenblicklich, die Göttersöhne! der dräuenden Winde Buth, und gebieten Stille den schäumenden Meeres= wogen.

Sie erblicken freudig die Schiffer; sie, das erwünschte Zeichen in der Sefahr! und ruhn nach mühsamer Arbeit.

Heil euch, Tynbariden! ihr Reuter auf eilenden Rossen, Euer will ich gebenken und andrer Feiergesänge!

#### XXX.

## Hymnus an Demeter.

Demeter, die goldgekockte, die heilige Göttinn, Sing' ich, und ihre Tochter mit schwebenden Füßen, die Aides

(Zeus, der Donnerer, schenkte sie ihm!) gewaltsam entführte.

Ferne von ihrer Mutter, der erdebefruchtenden Deo, Spielte sie freudig auf weichem Graf in dem Reigen der Nymphen,

Blumen las' sie mit ihren Gespielen, Violen und Iris, Anemonen und Hyacinthen und Rosen und Liljen, Krokos und Narcissen. Die blühten mit täuschender Schöne!

Ach! es hatte die Erde der Alles verschlingende Aides Sich zu schmücken vermocht, das rosenwangige Mädchen Zu bethören; da strahlt' in blühendem Glanze die Wiese,

Daß die Unfterblichen statistenz und staumen die irdischen Menschen.

Hundert Blumen: sproßten hervor aus jeglicher Wurzel,

Lieblich erhob sich ihr süßer Duft; es lachte der weite Himmel, es lachte die ganze Erd', und des Meeres Gewässer

Lachten! Staunend pflückte mit beiben Händen das Mädchen

Emsig die Lockenden Blumen; da bebte plöglich die Erde,

Und es enhob sich aus tiefer Kluft der König der Schatten,

Krones Sohn, Aidoneus, empor mit unsterblichen Rossen,

Und entführte das sträubende Mädchen auf goldnem Wagen.

Ach! sie klagte jammernd, und schrie mit lauter Stimm',

Ihren Water rufend, Zeus, den besten und höchsten. Keiner der ewigen Götter und keiner der sterblichen Wenschen

Hörte der Rufenden Stimme, von der die Wälder erschollen.

Rur die Tochter Persaeos hort' es tief in der Grotte, hekate, erfüllt mit Erbarmen, die zierlich geschmückte. helios hort' es auch, der herrliche Sohn Hyperion's, Wie dem Vater Kronion slehte die klagende Tochter,

Denn ex saß, von den Göttern entfernt, im heiligen Tempel,

Und empfing von ben Sterblichen Gaben, Gelübb' und Opfer.

Mit unsterblichen Roffen entführte die sträubende Jungfrau

Aronos Sohn indeß, der Klagenden Dheim, Aidoneus. Als die Göttinn die Erde noch sah und den leuchtenden Himmel,

- Und die Wogen des fluthenden Meers, und die Strahlen der Sonne,

Schwand aus der Weinenden Herzen noch nicht die Hoffnung, sie wurde

Wiedersehen die liebende Mutter im Reigen der Götter. Dennoch hallten die Gipfel der Berg' und die Schlünde des Meeres

Von der Unsterblichen Stimme: da hörte die Mutter der Tochter

Alag', und es drang ihr in's Herz der bittre Gram; von den Locken

Miß sie mit ihren Handen der Stirne glanzende Binde, Und perhüllte die Schultern in einen trauernden Schleier.

Schnell, wie der Pogel, durchirrte die Gottinn bas Meer und die Erde;

Aber keiner ber Gotter, und keiner der fterblichen Menschen

Sab der Forschenden wahre Aundschaft, und keiner der Bdgel,

Denen Zeus die Kunde der Weissagungen verliehn. hat.

Ach! es jurt' auf Erden umher neun Tage die Mutter,

to this end to the de-

In der Hand die brennende Fackel, und ohne mit

Sich zu laben, noch mit dem Becher des lieblichen Nectars,

Und vergebens lockte der Quell sie zum kühlenden Bade.

Aber als wiederkehrte die schimmernde Cos zum

Mal, da begegnet' ihr Hekate mit leuchtender Fackel, Und verkundet' ihr Botschaft, und sprach mit geflügelten Worten:

Deo, Geberinn herrlicher Gaben, Fürstinn der Jahrszeit,

Wer der Himmelsgotter oder der Sterblichen hat dir Deine Tochter entführt, und dich mit Jammer, belastet?

Ihre Stimme hab' ich gehört, allein mit den Augen Dab' ich nicht gesehn, wer es sei. Das, Göttinn, ist Wahrheit!

ber Wogel, Deo, 1 Gondern sieg eitzeffischloche bis Fackels wehten, von hat. bannen; Und schon kamen sie hin zum Späher der Gotter und Met es inschlasskErten umfer deun Dige bie-Helios. Sie standen Bor seinen Rossen, Demeter Sprache: Odgelios Friennisich dir je nit Worten und Cpeife Werken Habel Biebergezeigt Monn; ehre mein Fiehn um ber Göttinn Section 19 Willen,lidie sich gebar, des schöden lieblichen Frugfrau! Durch die Lufte hab' ich gehört der Rlagenden Stimme, Ach; der Huffestellenden Stimme! aber gesehen Hat mein Auge fiermicht; o, der du alles auf à dat id in Erden, die eine San Carrier In vor Lift und sine Dider mit beihen Strafich 111011 durchschauest, Sag', ich beschwdre dich, hast du gesehn, wer unter den Göttern, Ober den Sterblichen mir mein liebes Kind (ach, and der gebens :: Flatte die Straubende! Juwer sie aufrollendem Bage

Also sprach sie, Und Holios gab der Göttinn pu

entführt hat?

Mheia's Tochter, der schöngelockten, Königinn Deo,

Bisp es dann! Göttinn, ich ehre dich hoch, und es jammert mich deines

öchmerzes wegen der schönen Persephone. Keiner der andern

sotter ist schuldig, Zeus nur ist's, der Wolkens

eus hat sie gegeben an seinen Bruder Asdoneus, daß sie sei sein blühendes Weib, der hat sie geraubet, und sie mit schnaubenden Rossen entführt in die Wohnung des Abgrunds.

lber besänftige deinen Gram! Es geziemt dir nicht, Göttinn,

lnversöhnlichen Groll, er ist ja eitel, zu hegen; luch bedarfst du nicht zu erröthen, daß du Aidoneus dabest zum Sidam, des Donnerers Bruder von Vater und Mutter.

Heiche Würde hat er mit ihm; sie theilten das Reich einst

dreifach und warfen das Loos, Aidoneus, Zeus und Poseidon;

da ward Aidoneus König der Schatten; so sielen die Loose.

lso sprach er, und rufte den Rossen. Es zogen die Rosse

ichnell, wie die fittigschwingenden Bögel, den eilenden Wagen.

da drang bittrer, stechender Schmerz in die Seele ber Mutter,

Schenerz und Zorn! Sie zurnte dem Wolkensammler Kronion.

Seufzend verkieß sie die Gotterversammlung des hohet Olympos,

Und besuchte die Städt' und die fruchtbaren Aecker der Menschen.

Ihre Götterschöne verbarg sie. Nicht einer der Männer

Hatte die Göttinn Deo erkannt, nicht eine der Weiber, Bis sie kam in Keleos Haus, des Weisen und Königs, Welcher die weihrauchathmende Stadt Eleusis beherrschte.

Hart am Wege setzte sie sich mit bekümmerten Herzen

Unter des Delbaums schattendem Sprößling; es floß' ihr zur Seiten

Eine Quelle, jungfräulich rein, aus welcher zu schöpserk Ramen die Töchter der Stadt und die Krüge pu füllen, da seste

Sie sich, in eines betagten Weibes Gestalt, der das

Raubte die Freuden der Mütter und Aphrodite's Geschenke:

Also saß sie, den Pflegerinnen der Könige Kinder Aehnlich, oder den Schaffnerinnen der hohen Palläste; Also sahen sie Keleos Töchter, die jetzt zu der Quelle Gingen, Wasser nach Hause zu holen in ehernen Krügen, Vier, wie die Gottinnen schone Tochter, im Glanze der Jugend,

Rassidike und Kleistdike, und Demo, die holde, Ind Kallithoa; sie führte die Schwestern, die älteste aller.

lber sie kannten sie nicht, denn oftmal werden der . Wenschen

lugen gehalten, daß sie nicht sehn die unsterblichen Götter!

lud sie traten hinzu, und sprachen mit sliegenden Worten:

Sage, von wannen kommft du, wer bist du, Tochter der Vorzeit, Barum weikst du fern von der Stadt und wMs

nicht besuchen

msere Häuser, wo du die Weiber in schattigen Höfen

indest, Weiber an Alter wie du, und jüngere Frauen. iebreich werden sie dich empfangen mit Worten und Werken.

Also redeten sie, da sprach die heilige Gottinn: the Kinder, wer ihr auch seid, ihr zartesten Jungfraun,

eib gegrüßet! Ich will's euch erzählen, denn es ift billig,

B ich euch entdecke die Wahrheit, die ihr erforschet.

Wist, mein, Ram? "ist Dos, ihn gab mir die liebende Mutter, Und von Kreta komm' ich anjett- auf den Wogen bet elistia eis (peixe et la est et Meeres (in the Wider Willen. Mich zwang die Gewalt der Räuber, 3 1. 31. Marine to ... 34 folgen. - ... Endlich warfen die Räuber an Thorikon's Strande der der der der Unker. Und bereiteten am Gestad' ein frohliches Gastmahl. Alle, Weiber, verließen das Schiff und gingen ans Ufer; Aber es reitzte nicht meine Lust das erquickende Gaffmahl, Sondern ich stüchtete heimlich und lief durch de 20 Landes Gefilde, ..... Meine harten Behærscher zu fliehen, denn ich befurchte Defisie, wenn ich nicht Ldsung bezahlte, mich micht verkaufen, Sorglos meine Ehre zu schützen. So bin ich gekomme Hierhen, ohne zu kennen das Land, noch des Lands Bewohner. Euch, das fleh' ich von allen Göttern, euch sollen se : in the last of the gebenet of the Augendliche Gatten, und Kinder, wie sie die Biter Und die Mütter: sich wünschen! Ach, aber, o Jungfraum Til er par and and a serbarmet Meiner, ihr lieben Kinder, euch milbe, bis daß i

bei Andern

Meinige fürd innehisteichte beine Acustation ischlie Aber Großeit der heigen geziemt. Ein Kindlein zu Aberen keins diesen geziemt. Eine Kindlein zu Arfaffige es altern erfort eine deines keine ke

Dies sind Werkender: Weiber, und solche möcht' ich "Mosni wi die die and mockensisten. Laine Militati

Meine Mengenengen sie eine gereichten bei stein beinfehreiten und der sie sie sie stein der sie sie seine Anschen ber ist eine genengenengenengen geheichten finnellen bei ist eine Gesten Gesten sien gleich, wir sien geich, wir sien bei being fehrent es uns gleich, wir sien beiter! And hier und fine der nichtigen Götter! Weite der nichtigen Götter! Weiten genengen der Mille der nichtigen Götter! Geheichten beit der michtigen Götter!

Simir ignesdacket nyduka Fichten flacket i General i schieber i generalie von der ist in ihre von der in ihre

Siedle dier der steme des Ausschafts fründ wiell der Warten Begrücken beschützen

Unster Stadt, durch weisen Rath und gerechte The unitiese vis Ania: Gesetzt durcht bier weiseste, dort Polyreinos, Hier wohnt Briptolemes, der weiseste, dort Polyreinos, Volichos: Pier und Wastlesse und Bortuben Krieger

Mit Het flehft but bos Spaus von unferm reblichen Buer. Ihre Frauen ich telle daheim und beforgen den age indicule is a studien i Hundlen Deren keine dicht weist bei'm ersten Anblick verstoßen, Moderate weigern die Wohning passiven sie werden Act Carlotte mit. Freuden Ditty empfangen, denn du biff, graun't Den Unfterblichen est to war a sold good product appoint appoint the Willst du's? Dieibesdann hier, so eil' ich indessen nach Hause, Meinen Mutter alles zu fägelin bann wird Metaneira, Meine Mutter, gehießen, Die tiefgegürtete, daß du Wohnung macheft bei und ind fle nicht sachest bei anden. Ihren jungsten Sobit, ben sie von den Gottern that the suit confidence is the control of confessions that we make Den fie vinn After gebar und der unendlich ihr military and alless and and alless and the Bidugt sie jest 3: weimer du biefenourgigff zeuts Frankle vom Kinde 10 2 mg. 1 1 2 Wohlgewartet genne Rüngling jadonn undrben wehrlich die Weiber

Die beneiben bie prächtigets Gaben, ber Pfiege Belohnung. 

Also sprach sie, da winkte die Gottinn ihr Beifall. continue of the series of the fulltent

Ihre blanken Trüge die fristlichen Mabchen ims gingene

Eilend kamen sie hin zu des Waters Haus, und erzählten

Was sie gesehn und gehört; da gebot die Mutter, zu rufen

Schnell die Fremdling, und ihr unendlichen Lohn zu verheißen.

Wie die Hindinn hupfet im Lenz, und das Reh auf der Wiese,

Wenn das junge Gras sie ergögt, so hüpften die Tochter

Schnell durch den Weg im Thal; sie hatten des Strahlengewandes

Fliegende Falten aufgegürtet; es flpgen, wie goldne Safranblumen, die Locken um ihre blendenden Schultern.

Schleunig gelangten sie wieder zum Quell; sie fanden am Wege

Deo, und machten sich auf. Als sie zu des Baters Behausung

Kamen, gingen die Jungfraun voran, die Trauernde folgte

Seufzend und eingehüllt in einen Schleier, der fenkte

Sich herab vom Haupt', ein schwarzes, weites Gewand floß

Bis zu der Göttinn zierlichen. Füßen in Wallungen nieder.

Schon betraten sie Keleus Haus, des Lieblings der Götter,

Sechsten Theil.

Gingen durch die Halle des Thors, und fänden die Mutter

Sigen, gelehnt an den Pfosten, der Stütze des hohen Gewölbes.

Wie die knospende Blume, so blühte der Säugling im Schooße

Beiner Mutter. Es kamen die Schweskern mit eilenden Tritten,

Und nach ihnen die Gattinn. Da hub sich empor pu des Hauses

Sipfel ihr Haupt und erfüllte das Thor mit göttlichem Glanze.

Heilige Schauer besielen und Angst die bebende Mutter;

Plöglich sprang sie auf von dem Sig, und bot ihn der Göttinn.

Aber Dev, welche den Reigen der wechselnden Zeiten

Führt, und die Gaben der Erde vertheilt den sterblichen Meinschen,

Weigerte sich, und blieb mit gesenktem Blick in der Halle

Stehn, bis ihr einen geflochtenen Stuhl die züchtige Jambe

Bracht', und ihn fauber bedeckte mit weißen wolligen. Fellen.

Den nahm sie und setzte sich nieder, und zog mit den Handen

Tiefer in's Antlit den Schleter, in Kummer versunken und sprachlos.

Keinen Gruß erwiederte sie mit Geberden und Worten, Weder Speise noch Trank berührten die Lippen. Die Tochter,

Sie nur war der Eine Gebanke der sehnenden Mutter! Endlich nahte sich ihr mit erfindungsvollen Geberden, Mit unwiderstehlichen Worten, die kluge Jambe; Da floß sanftes Lächeln aus der Trauernden Auge,- Und die züchtige Wagd blieb theuer hinfort der Göttinn.

Auch trat Metaneira zu ihr, und bot ihr zur Labung Einen Kelch voll süßes Weins, doch es weigerte Deo Sich, und schüttelt ihr Haupt und sprach: der liebliche Wein ist

Richt für mich! geziemt der Betrübten nicht! doch erquicke

Mich mit einem Trunke von Mehl und Wasser und' Kräutern!

Metaneira eilte die Schaale zu füllen, die Gättinn Trank, und genoß mit Wohlgefallen das heimliche Opfer.

Da begann Metaneira, die schönbegürtete Fürstinn: Sei mir gegrüßet, o Weib! dich haben, das seh' ich, gemeine

Eltern nicht geboron; du stammst aus dem Blute der . Edlen; Bard und Schöne blicken und dir, wie aus Töchtern, der Helden.

Troffe dich! Ach, wir mussen, wir Menschen, die

(Drucken sie gleich), die die Götter uns senden; wir ziehen im Jochel

Meine Schwelle haff du betreten, dich will ich erwählen, Meinen Lieblingsknaben zu pflegen; ihn haben die Götter,

Mir, der Hoffnungslosen, geschenkt ein Kind der Gelübde.

Penn du diesen ernährst, daß er vom Kinde zum Jüngling

Bohlgewartet gedeiht, dann werden dir wahrlich die Weiber

Meine prächtigen Gaben beneiden, der Pflege Be-

Also sprach sie, und Deo begann', die blumen: bekränzte:

Weik, auch du sei gegrüßt! dich follen die Götter beglücken!

Deinen Knaben nehmt ich mit Freuden, ich will ihn ernähren,

Will ihn mit allen Sorgen pflegen der weisesten Amme;

Keine Zauberkmft soll ihm schaden, und keine Berwünschung, Dann ich kenne das Gegengift für Beschwörer und Hexen;

Ich weiß wider den schädlichen Zauber die kräftigsten Waffen!

Sprach's, und drückte den Knaben mit ihren unsterblichen Händen

Fest an den duftenden Busen. Da lächelte Freude die Mutter.

Und sie erzog des weisen Keleus berühmten Erzeugten, Demophoon, den Sohn des schöngegürteten Weibes. Ohne Brüste zu saugen und ohne Speise zu kosten, Wuchs er empor, den Unsterblichen gleich; es salbte Demeter

Ihm mit ambrosischen Salben den Leib, und haucht'
in die Lippen

Götterobem ihm ein, und hielt ihn in ihrer Umarmung, Aber des Nachts verbary sie, das blieb ein Geheimniß. den Eltern,

Ihn in den Gluthen des Heerds, gleich einem lodernden Brande.

Immer blühender wuchs das Kind, den Unsterblichen ähnlich,

Seinen faunenden Eltern ein Wunder. Es hatte die Gottinn

Ihn unsterblich gemacht und ihm ewige Jugend gegeben, hätte nicht einst Metaneira gelauscht, die Thörinn, und hätte

Sie nicht des Nachts aus der Kammer mit schlauen Blicken geforschet.

Ach! da schrie sie und schlug sich den Schoof mit beiden Händen!

Tief versank in Jammer ihr Herz aus Angst für den Knaben,

Thränen stürzten vom Auge, sie sagte die sliegenden Worte:

Ach, mein Sohn, ihr Götter! in Gluthen des Feuers verbirgt ihn Diese Fremdling, und bricht mir das Herz durch Gram und durch Jammer!

Also sprach sie klagend. Sie hörte die heilige Göttinn

Dev zürnend, und nahm mit unsterblichen Händen den Knaben,

Den die Mutter im Alter gebar, den Sohn der Gelübde,

Nahm ihn aus den Flammen, und legt' ihn im Zom auf die Erde;

That's und sahe mit ernstem Blick auf die Mutter, und sagte:

Thdrige Menschen, ihr seid vernunftlos, seid unkundig Eures bosen Looses und eures günstigen Schickfals! Deine Thorheit mußt du jetzt bußen, du und ber Knabe!

Denn ich schwör', und du kennst der Götter Eid bei dem Styrstrom:

Ewige Jugend hatt ich geschenkt und unsterbliches Leben

Deinem geliebten Sohn, und unvergänglichen Nachruhm; Aber setzt kann er den Tod nicht fliehn und das Schicksal ver Menschen.

Doch es bleibt ihm ewiger Ruhm, denn ich hab' ihn auf meinen

Schoof gesetzt und er hat in meinen Armen gelegen. Ach! es werden zu seiner Zeit, nach rollenden Jahren, Gegeneinander die Kinder Eleusis dauernde Kriege Führen und blutige Schlachten kampfen, zu Vieler Verderben.

Ich bin Demeter, die angebetete Göttinn, Welche den Himmlischen giebt und den Irdischen Nutzen und Freude.

Siehe, das Volk soll einen Altar und prächtigen Tempel Mir auf dem Berg' erbaun an der Stadt; des Heilig= thums Zinnen

Sollen, des reigenvollen, sich hoch gen Himmel exheben. Ich selbst stifte die heilige Feier, und tehr' euch die Bräuche

Meines Dienstes, und wie ihr mich sollt, wenn ich zürne, versühnen.

Sprach's. Da verwandelte schnell sich die Bildung und Größe der Göttim,

Und das Alter entfloh; es wallten herab auf die Schültern.

Schwere goldne Locken, und alles athmete Schönheit. Liebliche Dufte verbreiteten sich von den Schimmer: gewanden,

Und es strahlte der Leib der Göttinn mit blendendem Lichte,

Das erfüllte den hohen Pallast, gleich zuckenden Bligen.

Da verließ-die Göttinn das Haus. Der erschrockenen . Mutter

Wankten die Kniee, das Auge ward dunkel, det Knaben vergaß sie.

Aber es hörten die Schwestern die weinende Stimme des Kindes:

Plötzlich sprangen sie auf aus den weichen Betten; die eine

Nahm in die Arm' und drückt' an's Herz den Knahen; die andre

Zündete Feuer an; es-eilte mit fliegenden Füßen, Ihrer Mutter zu helfen, die lag in Ohnmacht, die dritte.

Bald umringten sie alle wieder den ächzenden Knaben,

Wuschen, und pflegten, und herzten ihn, doch er blieb sinnlos.

Aber ihn ließen die Tochter jetzt in den Armen. der Weiber,

Denn sie flehten die ganze Nacht und sühnten die Göttinn,

Bebend vor Angst. So fand sie der Morgen; da brachten sie Botschaft

Ihrem Vater, dem herrschenden Keleus, und sagten ihm alles,

Was Demeter habe befohlen, die blumenbekränzte. Keleus rief alsbast das Wolk zur Versammlung und sagte

Seinen Entschluß, zu erbaun der erdebefruchtenden Des

Einen Altar auf der Zinne des Berges und herrlichen Tempel.

Augenblicklich gehorchte das Wolk der Rede des Fürsten, Und sie bauten, wie er's befahl. Es hob sich der Tempel,

Von den Göttern gesegnet, empor, und als er vollendet War, ging jeder nach Hause, von seiner Arbeit zu kassen.

Demeter, die goldgelockte, kehrte nicht wieder Heim zu den Göttern, sondern sie blieb in dem herr= lichen Tempel,

Wo sie den immermachsenden Schmerz durch die Eins samkeit-schärfte.

Ueber die vielernährende Erde versandte sie zurnend

Ein unfruchtbar Jahr; da seufzten die Menschen; die Erde

Gab ben Samen nicht wieder, denn Deo hielt ihn gefesselt.

Biele Stiere zogen umsonst die schneidende Pflügschar, Und vergebens entsiel die Gerste den Händen des Sämann's.

Damals hatte der grimmige Hunger verzehrt die Geschlechte

Aller Menschen, und hätte die Götter des hohen Olympos

Ihrer Opfer beraubt und ihrer herrlichen Gaben, Hätte nicht Zeus auf die Erde geblickt und dagegen gewaltet.

Iris gebot er, der goldgeflügelten, eilend zu rufen Deo, die Göttinn mit reißendem Wuchs und mit goldenen Locken.

Also befahl er, und Iris gehorchte dem Winke Kronion's.

Schnell durchflog sie mit schlagendem Fittig den Raum in der Mitte,

Und sie kam gen Eleusis, und fand in den duftenden Tempel

Deo, in Trauer gehüllt, und sprach die Worte der Botschaft:

Demeter, dich rufet Kronion. Er will, daß du wieder

Kehrst zu der ewigen Götter Geschlecht; sein Rathschluß
ist weise;

Komm, wohlan, vereitle du nicht die Befehle des Waters!

Also sprach sie bittend, doch rührte sie nicht die Verstockte.

Abermal versammelte Zeus die seligen Götter, Und nun sandt' er sie alle, die Göttinn zu holen. Sie gingen,

Einer nach dem andern, ihr köstliche Gaben verheißend, Und die Ehrenwürd im Olymp, die sie selber exköre;

Aber keiner vermogte der Jürnenden Willen zu lenken, Den ihr Herz war emport; sie weigerte sich zu gehorchen.

Ich besteige nicht eh'r den Olymp, so sagte sie drohend,

Lise nicht eher die Bande des ährentragenden Samens, Vis ich wiedersehe mit diesen Augen die Tochter!

Das vernahm der Donnerer Zeus, der alles erblicket, Und er sandt' in die Wohnung der Schatten den Morder des Argos,

Daß er mit glatten Worten Aidoneus mochte bereden, Bieder aus seinem nächtlichen Dunkel an's Licht zu den Göttern Persephoneia, die keusche, zu senden, daß wieder die Mutter

Sahe mit Augen die Tochter, und ihres Zornes vergäße. Hermes gehorchte. Mit eilendem Flug' entschwebt' er dem Himmel,

Ließ sich seutend herab in die finstre Wohnung der Schatten,

Und fand da den Beherrscher Aidoneus in seinem Pallaste,

Auf dem gefürchteten Thron mit seiner keuschen Gemahlinn.

Seufzend saß sie und sträubend; sie sehnte sich, ihre Mutter

Wiederzusehn, und gramte sich über den Rathschluß der Gotter.

Hermes nahte sich ihnen, der Bote der Götter, und sagte:

Hore, schwarzgelockter Aidoneus, König der Schatten, Bater Kronion befiehlt mir, Persephoneia, die edle, Aus dem Schattenreiche zu führen, daß wieder die Mutter

Sehe mit ihren Augen die Tochter, und daß sie die Götter

Endlich verschone mit ihrem Zvrn und der grimmigen Rache;

Denn sie sinnt auf verderbliche Werke, sie strebet die Menschen,

Ach! zu vernichten, das schwache Geschlecht, die Erdes gebornen!

Tief in der Erde verschließt sie den Samen, und raubet den Göttern

Ihres Dienstes Ehre. Sie zürnt und meidet des Himmels

Wohnung, und sitzet einsam in ihrem duftenden Tempel,

Bo sie waltet über Eleusis und über das Bergschloß.

Sprach's. Aidoneus begann mit den Augenbraunen zu lächeln,

Ind gehorchte dem Willen Kronion's, des donnernden Gottes.

Plöglich gebot er ber Göttinn, der weisen Persephoneia: Behe zu deiner trauernden Mutter., Persephone, gehe,

lurne nicht mehr, sei gutes Muths, und set mir gewogen!

ich, der Bruder des Donnerers Zeus, ich werde dir wahrlich

dicht als Chegemahl zur Schmach senn unter den Göttern!

domm zurück! was lebet und webet, das sollst du beherrschen,

nd sollst unter den Göttern genießen die rühmlichsten Ehren;

wig soll die Strafe der Frevler dauren, die deine.

Rache nicht fishnen mit Buß' und Opfer! die dich, wie du's foderst, Nicht anbeten, noch Gaben, wie dir sie gebühren, dir bringen!

Also sprach er. Ihr lachte das Herz, und plöglich erhob sie

Sich, für Freude hüpfend, vom Thron; da gab ihr Aidoneus,

Ihn mit ihr theilend, den süßesten Apfel, die Frucht des Granathaum's.

Ach, nun war sie vom Schicksal besiegt! Sie aß. Im Olympos

Durfte sie fürder nicht bleiben; sie mußte zurück in den Abgrund!

Aides schirrt' an den Wagen indeß die unsterblichen Rosse.

Eilend bestieg sie ben Wagen, und neben ihr setzte sich Hermes.

Hermes ergriff die Zügel und Geißel, und eilte von dannen.

Willig sprangen die Renner; es flogen unendliche Räume

Hinter den schnaubenden weg; denn es hemmt der unsterblichen Rosse

Streben nicht Berg, und Thal, und Kluft, nicht Strom, nicht das Weltmeer.

öchon erblickte frohlockend die Tochter den duftenden Tempel,

Bo die Mutter mit Ungeduld harrte. Nun standen die Rosse.

die die Manade (die Gluth des allgewaltigen Gottes obt ihr in Ader und Mark, es weht, wie der Sturms wind, ihr Haupthaar,

naufhaltsam klopfet ihr Herz, es streben im Laufe orwärts die Arme!), wie sie vom Felsen mit Ungestüm stürzet,

so die Mutter! mit wehendem Haar und klopfendem Herzen

ürzte sie sich, und mit strebendem Arm, in die Arme der Tochter.

rsephoneia erhub die Stimme des Dankes, und weinte

ranen der Wonn' und der Liebe; die flossen in Deo's Thranen!

Da sie nach langem Schweigen nun endlich zu reden vermochten,

rach mit bebender Stimme die Mutter: O sage, Geliebte,

rst du nüchtern zurück, ach! oder hast du des den

taros Speise genossen? Denn nur, wenn du nüchtern von dannen

Rehrst (das Schicksal gebeut's), darfst du bei mir und Kronion

Bleiben, mit Ruhm gekrönt, in der Götter Versammlung des Himmels.

Ach! nicht also, wenn du des Tartaros Speise geschmeckt bast.

Wiederkehren mußt du alsdann, und mußt bei Aidonens Wohnen den dritten Theil des rollenden Jahres; doch darfst du

Zween Theile des Jahrs mit mir im Olympos vollbringen.

Jeglichesmal, wenn die Erde den Schoof mit duftenden Blumen

Mannigfaltig schmücket im Lenz, dann sollst du Aidonews Kerker entfliehn! Deß werden die Götter und Menschen sich wundern.

Aber eile, mein Kind, erzähl' und sage, mit welchen Listen der Schlaue dich täuschte, der allesbegehrende Aides?

Ihr erwiederte drauf die schöne Persephoneia: Mutter, ich will dir alles erzählen, so wie es geschehn ist.

Siehe, Hermes kam, det schnelle Bote der Gotter, Auf Kronion's Geheiß und der übrigen Himmelle bewohner,

Kam, und führte mich weg, daß du mit Angen mich wieder Sähft, und verschontest die Götter mit beinem grimmigen Zorne:

Plüglich sprang ich für Freuden vom Thron; da gab mir Aidoneus;

Die mit mir theilend, die Frucht des Granathaums, und zwang mit Gewalt mich,

Ich, ich Arme sträubte vergebens! den Apfel zu kosten.

da entführte mich Hermes; ihn hatte der weise Kronion

Rich zu holen gesandt in des Tartaros dunkelsten Abgrund.

sber ich will dir alles, was du forschest, erzählen:

Mutter, wir spielten im Grase der lieblichduftenden Wiese,

diele waren der Nymphen, des alten Okeans Tochter, häna und Elektra, Melita, Jacha, Rhodeia, hryseis, Ianeira, Rhodope, die schöne Kalypso, 1d Urania, Melobosis, Akasta und Tyche.
Illas und Artemis führten den Reigen, die Tochter Kronion's.

eudig ergögten wir uns, zu pflücken duftende Blumen,

emonen und Hnacinthen, Violen und Krokos, iße Lilien, wunderschön, und knospende Rosen. i, da sproßten täuschend hervor aus der Erde Narcissen, Und ich pfläckte sie! Plöglich erbebte der Woden; aus tiefen

Aluften sprang Aidoneus herauf, der König der Schatten,

Fast' und führte mich weg in die Tief. Ich sträubte vergebend;

Ach! mich hielt sein gewaltiger Arm; da schrie ich und bebte.

Das ist, Mitter, die Wahrheit; ich sag' es mit Graun und mit Schauder.

Also sprach sie. Ihnen verfloß in Lieb' und in Eintracht

Und in süßer Umarmung der Tag; sie gaben und nahmen

Wonne die Full' einander, und weg war Kummer und Klage.

Herate kam, die zierlichbekränzte; sie nahte sich ihnen. Der's Tochter freudig zu grüßen nach ihrer Zuräte kunft.

Seitdem blieb sie die treue Gefährtinn und Freundinn der Göttinn.

Aber es sandte der Donnerer Botschaft, der Bater Kronion,

Rheia sandt' er, die schöngelockte, zu führen Demetet Zu den Geschlechtern der Götser, und ihr zu verheisen die Ehre Unter den Himmlischen, die er ihr selbst zu wählen gestatte.

Ihrer Tochter bewissigte Zeus, bei'm finstern Alboneus Einen Theil nur des rollenden Jahrs zu wohnen, und zween

Theile bei ihrer Mutter zu senn und ben übrigen

Also befahl ert die Göttime gehorcht' und verließ den

Schwebendes Fittiges flog sie herab mit der Botschaft; es nahmen

Marion's Fluten sie auf, die fetten lohnenden Aecker, Vormals saatentragend, nicht jest! Von Gras und von Aehren

Standen die unfruchtbaren entblößt; in der sechzenden. Erbe

lag (Demeter hatt' es geboten) der Saame verschlossen. Uber nun follten sie bald, die fetten Fluren, von neuem

brangen im kommenden Lenze mit grünen wallenden Saaten,

luf die Fücchen sollten sich bald die wankenden

benken, und mit unzähligen Garben die Felder geschmäckt ftebn.

der wars, wo sich die Göttinn zuerst aus den Lüften berab ließ.

Bald erblickten sie sich; sie umarmten einander und

An dem Wirderseben ihr Herz. Die Geseindete sagte:

Komm, Geliebte, der Donnerer Zeus begehrt, daß du wieder

Kehrst zu der Gatter Geschlecht. Er will dir im hohen Olympos

Geben die Ehrenwürde, die du dir selber erkiesest. Deiner Tochter bewilliget er, bei'm finstern Aidoneus Einen Theil nur des rollenden Jahrs zu wohnen, und zween

Theile mit ihm und mit dir im Götterpallast pu vollbringen.

Also sprach er, und winkte mit seinem Haupte Betheurung.

Komm, Geliebte, wohlan, gehorche! Hege du keinen Unverschnlichen Groll dem Donnerer; komm und gebiete,

Daß jett wieder gedeihe der menschenernährende

Rheia sprach es; und Deo, die blumenbekränze, gehorchte.

Plaglich entfesselte sie den Schoof der Wies und des Pfluglands,

Und es prangte die Erde mit Pflanzen, Blumen und Früchten.

Der besuchte die Abniger Sante, ver Gerechtigkeit. Psteger,

Ging zu Teiptolemos, szu Diokles, dem Roffes bezähmer,

Zu Eumstpos, dem inächtigen Arleger, zu Polyxeinds, Und zu Keleus, dem Herrscher des Volks. Die lehrte

Men heiligen Opferdienst und verborgene Brauche.

Fürchtbarei Göttinn, ich schweiß und enthülle tlicht (thir lich's, so soll velne Ivn mich treffen!), was ba verbirge vein heiliger Vorhang.

Mäntige Schauser der Göffinni etgreifen mich, sesseln

Selig ist, der so in's Heilige schaut mit dem Auge der Weihe!

Und unselig sind die Ungeweihten! sie tappen lebenslang im Dustern, und wenn sie todt sind, im Dustern!

Als sich die Göttinn hatte gestiftet die Ordnung der Feier,

Vingen sie beid' in die Götterversammlung des hohen Dlympos.

Mohnen bei Zeus Kronion, dem donnernden Gotte,

demeter und Persephoneia, die heiligen, keuschen.

Glacklich der erdegehorne Mann, auf den sie mit Gnade

Schouen herab! Sie werden ihm bald den prächtigen Pallast,

Sie und Plutos, der Schätze Geber, mit Reichthum erfüllen.

Ueber Cleusis walten sie nun, das duftende Bergschloß, Ueber Paros, von Wogen umrauscht, und über Antrona,

Heilige, gabenveiche, der Jahrszeit Leiterinn, hehre Des und Deo's Tochter, o schöne Persephoneia! Seid mir günstig! und gebt mir, zum Lohne des Liedes, ein frohes

Lebent Euch singt mein Gesong und gedenket auch andrer.

1111-1

## Der Frosch- und Mäusekrieg.

and the second of the second

Flehend beginn' ich meinen Gesang, das ber Meistett

Niedersteige zu mir, mein Lied zu begeistenne mit

Dieses Täfkein fülle, das aufgehen Anieen min ruhets Allen Sterblichen soll das Ohr vom gewaltigen

Bellen, von hochberühmten Thaten, welche die tapfern Räus' einst wider die Frosche vollbrachten; so sexplice

Abaten des Riesengeschlechts, die Sohne

Mo lautet die Sage der Menschen, und dies war der

Eine dürstende Maus, die kaum der Wiesel entstahr war, 1962 ief zum nahen Keich, und schlürste des lieblichen Wassers Labsol mit ihrem zarten Schnäuzlein, da sah sie der Frosche

Einer, ein plaudernder Sumpfbewohner, und fagte geschwäßig:

Wer, o Fremdling, bist du, und weß Geschlechts, und woher bist

Du an's Gestade gekommen? Verschweige mir nichts, und sei wahrhaft!

His Miroudia von inst erfunden, so führ ich nach

Ich bin König Pansbatt, den in dem ganzen Gewässer Benksten Meistofche, ben in dem ganzen Gewässen Benksten Meistofche, benk sie beherrscht auf ewig netn nogitions und Bepter:

Bourbon hat mich gezeugt mit der Wasserfürstinn,

Du auch scheinest itte herrlich und tapfer unter den und soil diesengeit beitelben die Solar

Zeptertragenden Färsten zu senn, und ein Krieger im

Run, wohlan denn, forsage mir eilend Geschlecht und Namen.

Istricus rod : ..... ord , die ett gan france

Ihm etwiedette Brosammauser, und sagte die nechildeil tos strikt is sau Bortes

Was erforschest du mein Geschlecht, o Lieber? es ist ja

Allen kund, den Ghttern, und Wänschern, und Bhelit.
des Himmels,

Binsammauser wurd ich genannt; ich bin det Erzeugte! Vom großmuthigen Seinmelnager, und meine Mutter War. Mehlleckerinn, des schinkenschausenden Königs Tochter, die mich gebar in der Hütte, die mich ernährte Mit den leckensten Kost, mit. sichen Seigen und Atisses. Doch, wie vermögen wir uns zu gesellen? wir sind-

Von Gestälf und Naturun Du letst, im Wasser, und

Art istes alles zu esseit, rosnig-stich die Medschreiti

Kein gesichketes Gemmelbesd intelzeschieden Kaben Kaben von Safran und Auhet sicher fürstnich, kein Fladen von Safran und

Reine Schinkenscheid und keine gebratene Leber, Nuch kein frischgeknetener Kast aus liebsicher Rahklimikas. Keine Honigkuchen, nach denen die Editterasich sehnens Nichts, was zun dem Schmäusen der Menschen die

lnd was sie, die Speisen zu wützen, in Töpfe

Niemals bin ich im Krächerntflöhn der wuthunders

Ich anishte diech unser die Halben iniwordersten. Treffen, In, so groß ar auch ist, so fürcht! ich bennoch ben Wenschen

Richt. Ich bring' in's Bett' und nag' ihm die Spipe des Fingers,

Ober ich beiß' in seine Ferse so zart, daß der Schmen

Micht ergreift, und daß selbst mein Zahn den Schlummer nicht verscheucht.

Rur drei Dinge scheu' ich von allen Dingen der Erk, Wiefel und Eule, welche mir immer das Leben ver bittern,

Und die seufzererregende Falle, darinnen der Tod lauscht.

Doch vor allen ist furchtbar die Wieseld, die weißin

Innerste Winkel zu schleichen, und uns mit Lift p

Deine Rahrung ist nicht die meine, Rettig und Kürbis Est ich nicht, noch grünen Knoblauch und schilfigen Kalmus,

Womit ihr euch nähret in euren Pfügen und Lachen.

医乳糖气体

Lächelnd sahe Pausback auf, und erwiedert und sagte:

Freund, du prahieft gewaltig mit deinem Magent Aud

Biele herrliche Dinge bescheert auf dem kand und M

kwiefach ist die Natur, die Bens und Frachen verlieden hat. Unf der Erde zu hapfen, und uns zu verbergen im

Beide Elemente sind unser, wir wohnen in beiden! Billst du's sehen? wohlen, so konun! Es soft die nicht schwer seyn.

steig' ouf meinen Racken; und bolle dich schaffen

sondern erhlickest mit Frestden die Wohnung, die ist dir zeige.

Alle sprack er, und reichte den Rücken dar, und mit leichtem

gen Berry hie gegen der Mittelle in der Geberre

hrung sprang Brasamtvauser empor, 1996 umseste

lls er die nahen User noch schaute, war er im Herreth irobes Muthes, und freute sich seines schwimmenden Bausbacks?

ls ihn abep umbrausten die schäumenden Wogen, da weint' er

lut mit vergeblichem Angstgeschrei " und reufta des. Haar sich,

nd zog fest an den Bauch die Füße. Alle:schieg ihm.
das kleine

erzt und mit welchen Gelähden sehrer er sich hin: an's Gestade!

dieder! Glieder!

. 10 Phy lieber geiglie fich peldgeichgiein. Abbesschrecken sie auf ihr mer gir, Misten, und näs zu verbergen fin (Hoch aus den Makkern erhob sich der Hals) ein !urdied ni centen von Erschenklicher Drache." Danistis Pausdail pope; toucher et alsbath in di नः हुन्ने प्रवद्यागि Tiefe, (Williamer gesachted richt bewächefahrten, den er in nicht en Connest, bittern Devoid them veille ply name Employ Sem fchwarzen Berderben. dir "igi. Aber rückling lag ber arme Verlagne; die Füße Gweckt de rempsk frand Jane um Halfe mit fouten i. .. war beite Gewimmer. Affinial-schwinnnen: vie Abegenstiffa unterfruit ofmal den Nacken. erhob er Anti den Babentiglietender voch amfinitin unte ens Muthischroft sidreute fich feines ihrvimmenden Ungfückseliger Brofamikauser! welche Künste Bhelung-unstruchterden Bir 251 Du hobst aus bill 29 20 16 Fluthen Delhenduschwanz wie ein gestloss driften serfte hieft mit fläglicher Stimme, Jan Beach Das siedunsterblichen Gekker bis usochen and Mer o ich kao geleiten '-

Poth vie Bestigen din gentither und steich und plotich und plottich und des finnen und plottich und plottich

Rede:

So trug nicht auf dem Mücken der Geber die Beute der Liebe

th des Meeres Wogen, Europa, zu korischen Eiland,

mich strug der Müssen des Frosches, acht ich erblickte

t sein Haus; es versank sein bleicher Leib in die

immer tiefer zogen die nassen Haure den armen ammauser, und sterbend sagt! er die letzten Works:

ngerächet, s Pausback, soll dein Frevel nicht hingehn,

du vom Micken mich warst, so wie den Schiffs brucherlittnen

von der Klippe die Woge! Du' Bbsewicht! Ha,

ich im Kampf und im Lauf dich besiegt, und im Ringen; du aber

hest mich, und stürzest in's Wasser mich! doch

18 Richterauge Gottes, und du vermagst nicht. Rache zu fliehn, und die Strafe, die dein sichon harret.

es werden die Heere der Mäuse dir Untergang bringen! Sprach's, und schnell entsteh ihm der Odem. Es sah ihn vom User,

Wo er auf weichem Mosse sich sonnte, der Held Napslecker.

Mugenhlicklich sief er mit Todesbotschaft, und fagte Lautwehklagend, was er gefehen hatte, den Räusen.

Pldylich embrannt' in jeglicher Brust ein loderndes Feuer,

Und sie seubeten biesen Herold, sendeten jenen, Anzusagen die große Bersammlung in Semmelnagers Hause, des Waters vom Unglückseligen, dessen Leiche Fern vom Gestade, von Wogen geschleudert, mitten im See schwanzun.

Früh mit der Dämmerung kamen die Schaaren; de hob sich vom Sitz auf

Semmelnager, der klagende Bater, und sagte seufzendt Zwar, ihr Lieben, hab' ich allein dies Unglück erdundt Unter dem Froschgeschlecht, doch allen drobet

Parze! Ich Unseliger, ach! deel Shine hab' ich verloren, Meinen Erstgebornen todtete (hart an des Schlupsten)

Eingang griff sie ihn schlau!) die Wieset, das Schenftl
der Mäuse.

Meinen zweiten Etzeugten haben grausam die Menschen In's Berderben gesandt durch neuerfundene Ränke. ! Durch die hölzerne Falle, der Tod unzähliger Mänse!

- ier britte war ber züchtigen Mutter, und war mein
- ing! den hat Pausdack ersäuft in den Schländen der Wogen.
- , wohlan! bewaffnet euch schnell, und laßt uns zu Felde
- n sie ziehn mit gehobnem Speer und strahlenber Rustung!
- lso sprach er, und alle gehorchten, und wassneten schnell sich,
- es entflammt' in ihnen der Durst nach dem Streite der Kriegsgott.
- erfliefeln legten sie an, sich die Beine zu schäßen, getrockneten Bohnenschlauben, die sie die Racht durch
- n vollendet, mit ämsigem Zahn sie kunstreich umnagend.
- er war aus
- shaut bereitet; so mußte sie schirmen der Tode feind!
- ne Lampenschässelchen wurden zu Schilden, zu Speeren
  - stählerne Radeln, das Werk des vertilgenden. Ares;
    - von Schaalen der Haselnüsse bederkten die Schläsen.

Rund den Frischen. Gie sprangen hervor aus den Gumpfen, und eilten

All, in der Keiegsgefahr versammelten Rath zu pflegen.

Alls sie saßen und überlegten, woher die Erbittrung Athte ver Aufstand komme, da trat, den Zepter in seiner

Hand, ein Herold in die Versammlung. Käsenager War's, des tapfern Töpfeschlupfers tapfer Erzeugter. Sieh! er brachte des Krieges Botschaft, und sagte die Worte:

D. ihr Frisch'! es senden zu euch die drohenden Mäuse,

Daß ihr plötzlich wäffnet, und kommt in's Schlachtengetummel;

Denn sie sehen die Leiche Brosammausers im Wasser, Welchen Pausdack, euer König, erwürgte. So streite Denn von euch ein jeglicher Frosch, der Kühnheit zum Streit hat!

Mis lautete seine Botschaft. Die Drohung bei Mäuse

Sholl in die Ohren der Frbsche mit Schrecken ger rustet; sie blickten

Seufzend sich an, da ethob sich vom Sige Pausback, und sagte;

Dihr Freund', ich habe bie Maus nicht getölstet: Ich sahe

ht die Sterbende, die sich vielleicht aus kindischer Reugier,

h wie die Frosche zu schwimmen, erfäuft hat, und nun, o des Frevels!

st, der ich schuldlos bin, mich ihre Mache. Wohlen genn, uns ersinnen, wie wir vertilgen die listigen Mäuse! Icher Rath mir der trefflichste scheine, das will ich euch sagen:

l wir wollen uns pkößlich bewaffnen, und wollen die Heersfraft

der Höhe des Ufers verbreiter am jähesten Abhang; igen sie dann in uns ein mit geharnischten Schaaren, so woll'n wir

dei dem Helmbusch ergreifen, und sie mit vereinigten Kräften

erstürzen vom schroffen Gestad' in die Wellen der Lache.

nblicklich würgen wir dann die geängstigten Schwimmer,

erheben frohlockend ein siegverkundendes Denkmaal.

1so sprach er, da waffneten sich die Schaaren der Frosche.

erstiefeln von Kalmus umhüllten die Beine ber Streiter;

e grünliche Wasserblatter wurden zum Harnisch.
5echszehnter Abeil.
12

Und zu todabhaltenden Schilden die Blatter des Kohlkopfs;

Jeber hielt in der Rechten den Speer von spisigem Schilfrohr,

Und die Schläfen beschirmt' ein Hehm von Muschel

So gerüstet stellten sie sich auf die Höhe des Users. Jeder schwang den Speer, es glühte jeder von Streitdurst. Zeus Aronion versammelte schnell in den strenigen Himmel

Alle Götter, und bieß sie betrachten die rüstige Heerstraft

Beider Deldenvölker und ihre tobtlichen Waffen.

Wie das Geschrei in dem Froschheer wüthete, so wie der Schlachtruf

Himmelstürmender Riesen! und wie die Geschwader der Mäuse

Ungestüm sich tummelten, ühnlich den wilden Kentauern!

Lächelnd fragte Zeus: Wer von den Unsterblichen will den

Freschen oder den Mäusen ein Helfer senn? Gehst du nicht, meine

Liebe Tochter, sprach er zu Athene, den Mäusen zum Beistand,

Belde dir immer in großen Schaaren, den Tempel

Non dem füßen Geruch gelockt ber geopferten Speifen?

Also sprach Kronion, und also erwiederte Pallase.

!! mein Vater, nimmer werd' ich aus Todesgefahren tetten das Mäusegeschlecht, das nichts als Schaden mir anthut.

teine Kränze zerftdren sie mir, und verschütten die Lampen,

inen das Del zu rauben; das schmerzt mir im Herzen nicht wenig.

ein Gewand zernagten sie jüngst, das ich selber aus feinen

rten Faben habe gewirkt, und gestickt mit Blumwerk.

), nun liegt's durchlöchert! und, ach! es mahnt
mich der Krämer

i die Bezahlung der Purpurwolle; drum din ich entrustet.

eichwoht sollen sich meiner Hulfe die Frosche nicht rühmen,

se Schwäßer mit feigem Herzen! Als ich ermattet 1gst heimkehrte vom Krieg und schlafbedurftig, da ließ ihr

endes Larmgetummel nicht die Wimper mich

laftos lag ich mit schmerzendem Haupt, bis das Krähen des Hahnsscholl.

uns tuhig bleiben, ihr Gotter, und keinem der Heere en, damit nicht semand von uns vom scharfen Geschoffe

e verwundet fliehen mit speerdurchstößenem Leibe!

Wüthend würden sie streiten im Handgemenge, wenn selbst auch

Wider sie zogen die Götter; drum laßt uns alle vom Himmel Ihre Feldschlacht ansehn, und uns ergößen des Schauspiels.

Also sprach sie, und ihr gehorchten die übrigen Götter Alle; sie traten zusammen und blickten hinab auf die Krieger.

Plöglich schwebten über die Heere, zum deutungsvollen, Muthentstammenden Zeichen gesandt, zwei Mücken mit großen

Furchtbar ertonenden Kriegsposaunen, und erdwärts rollte Zeus Kronion's Donner, der Herold blutiger Schlachten.

Norn an der Spize des Kriegsheers traf mit dir Scharfe des Speeres

Schreihals seinen Gegner, den tapfern Raubherz.
Schneidend

Fuhr durch den Bauch die Lanz' in der Leber Mitte, da sank er

Vorwärts nieder; es scholl des Sinkenden dröhnende Rustung,

Und es lagen im Staube die zarten Locken des Helden. Rißenschmieger warf mit des Armes Kraft, und es brang sein

Mächtiger Spieß in Pfuhllieb's Brust; er siel, und es hüllten

Todeswolken ihn ein, und dem Leib entflohe die Seele. Topfeschlupfer sank von Schilfbauch's Lanze. getödtet, Und von Scharfzahn's Speer im Magen getroffen Geschreilieb.

Plöglich stürzt' er zu Boben; es floh von ben Gliebern das Leben.

Als den sterbenden Freund erblickte der zürnende Sumpfheim,

Schleubert' er plötzlich ein Felsenstück; es traf und zermalmte

Ripenschmieger's Gurgel, und Dunkel umhüllte sein Auge. Schlauraps sah es, und schwang die glanzende Lanz',

und sie irrte

Nicht vom Ziele; sie drang in Sumpsheim's Herz, da entsatte

Rohrheim sich, sein Nachbar im Streit', und sprang vom Gestade

Schnell in die Tiefe; doch floh' er vergebens im Wasser sein Schicksal!

Schlauraps Spieß erhascht' ihn, es floh' sein Odem, und purpurn

karbte des Sterbenden Blut die Welle; nun lieget am Ufer in un lieget am Ufer in ungestreckt mit verschüttetem Eingeweide die Leiche.

Schilfner entriß auf dem Hange des Ufers das Leben dem tapfern

Rasehöhler; allein, als ersahe, daßgegen ihn Speckschnapp Büthete, faßt' ihn ein Schauer, und fliehend warf er ben Schild weg. Speckschnapp siel, der tapfre Fürst; ihn tödtete Seelich Mit dem geworfenen Riesel; es krachte die Wilbung des Schikdes,

Und das Gehirn und das Blut des Helden henetzten die Erde.

Löcherbeißern erstach der muthige Tumpfelbewohner Mit der Schärfe des Speers, und Dunkel umhallte sein Auge.

Aresverzehrer ergriff bei den Füßen mit heftigem Anfall Bratenspürer, und zog ihn in's Wasser, und würgt' ihn erdrosselnd.

Krumennascher glühte für Wuth, und rächte ben tobten Freund, es rann an seinem Speer das Blut des verwegenen

Aregverzehrer's, er siel, und die Seel' entfloh' zu den Schatten.

Schlamsprung sah es, und knetete einen gewaltigen Kothkloß,

Warf ihn mit allen Kräften, und er zerplatzt' auf des Kühnen

Rrumennascher's Stirn, und Blindheit drohte den Augen. Da ergrimmt' er, und hob mit starken Armen ein Felsstück,

Eine drückende Last der Erd'; er hob es und warf es Gegen Schlamsprung's Knie, da krachte zerschmettert das rechte

Schienbein, rucklings sank er, und Staub umwoffte ben. Tobten.

tuater eitet den Geinen zu huff; er traf mit bem Speere rumennager's Nabel, und tief in des Ginkenden Bauch drang

seines Schilfes Schaft, en zog ibn zurück, da ergoß sich uf die Erde das Eingeweide des Helden.

Baizenesser kehrte, verwundet vom Wassergestade, eim aus dem Streit mit schwerem Herzen; er schleifte die Lende

inkend, und kam mit Mühe zurück zu ben Seinen im Mausloch.

der des Konigs der der Geschaft von der Hoffnung, daß er entseibt sein der Koffnung, daß er entseibt sen,

ief ihm mit Gierblick nach, und mit Durst nach dem Blute bes Feindes;

irasbauch sah's, und erbarmte sich schnell des verwundeten Freundes,

rang durch die Reihen der Krieger, und warf die schilfene Lanze;

юф sie hemmte der Schild, und hielt die Spige des. Speers' fest.

siehe! da fturzt' einher durch die Schaaren der treffliche Großaug',

iroßaug', dessen herrliche Thaten den Thaten des Kriegsgotts

lichen, der Frosche kühnster, des Bergquells ebler Bewohner.

Sein geschleuberter Spies zeusplitteute Beoliverzehmiss Scherbenen Helm, und es sank in den Steub der

flatternde Roßschweif;

militar with arms were gain note

Doch es vermochte der tapfre Held die Mengen der

Nicht zu bestehn, die gegennihn strömten; langfam

Trat er zurück, und übermannt entsprang er dem Ufer.

Unter den Mäusen blüht' ein Jüngling, der kühnste der Helden,

Beutgreif, der edle, des unbescholtnen Schlauraps Sohn, ein Führer der Schaaren im Handgemengs, wie Ares,

Der Kand auf der Hohe des Ufers den Feinden am nächsten,

Und bedrohte das Froschgeschlecht mit Tod und Bertilgung. Wahrlich, er hatte sein Orauen erfüllt, denn allgewaltig War sein Arm, boch Zeus, der Vater der erdigen Sotter, Und der Sterblichen Vater, erbarmte der Frosche Gefahr sich.

Also sprach er, und schüttelte mit dem unsberblichen Haupte:

Wahrlich, meine Kinder, große Thaten erblick ich; Aber ich höre mit Zorn das Drohen des wüthenden Jünglings,

Der den Froschen Bertilgung weissagt; lasset uns schleunig

lallas Athene, die Ariegerinn, senden, ader auch Ares, daß sie der Schlacht ihn entreissen, so sehr er mit Kühn= heit und Arast prastk.

Zeus Kronion sprach's, und ihm erwiederte Ares: licht Athene's Stärke, nicht meine Stärke, Kronion, st vermögend, die Frösche vom schlimmen Verderben zu retten.

ist uns alle gehn, sie zu retten! oder schleudre ein allmächtig Geschoß, mit dem du die Tapfersten aller elden erschlugst, die Titanen, und Kapaneus, den verwegnen

'ann, und das rauhe Geschlecht der himmelstürmenden Riefen.

hleudre dieses Geschoß, dann werden die Tapfersten sliehen.

so sprach er, und Zeus ergriff die flammenden Blige. whende Donner rollten zuvörderst; es bebte der Himmel, d er schwang sein göttlich Geschoß, die Waffen Kronion's!

dylich entflohe der Nechte des Gottes der furchtbare Bligstrahl;

gestüm ergriff die Angst die Frdsch' und die Mäuse. er es ruhte nicht das Heer der Mäuse; sie brangen t verdoppeltem Muth in den Feind, und drohten den Tod ihm,

erbarmte sich vom hohen Olympos der Frösche 15, und sandte schleunig, um sie zu befreien, Erretter. Plotzlich kamen geharnischte Helfer, rücklings und feitwarts,

Mit acht krummen Beinen hinkend, gehörnt und mit großen

Weitvorstehenden Augen; den breiten Rocken bedeckt Weder Haut noch Balg, ihn schüßt von der spizigen Rase Vorn an der Brust dis zum außersten Schwanz ein Schuppenbewehrter

Beinerner Panzer, so stark als der hammererduldende Ambos,

Unverletzbar allem Geschoß. Von den glänzenden Schultern

Strecken, an Armes Statt, sich lange, kneifende, krumme Zangen aus, wie schneidende Scheeren. Die Sterblichen nennen

Diese Helser das Krebsgeschlecht. Sie kniffen die Mäuße Ohn'Erbarmen in Schwanz und Füß, und spottetenisme Lanzen. Die unglückseligen Mäuse vermochten den Ungriff

Nicht zu bestehn. Sie ergriffen die Flucht; da neigkt die Sonne

Sich, und es fat Ein Tag bes Krieges Anfang und Ende

# 3 weites Buch.

Theofrit. Eilf Joyllen.

Bion's Tobtenfeier des Adonis.

dritte Joylle,

Moschos. Klaggesang bei Bion's Tobe.

Kallimachos. Vier Hymnen.

Proflos. Zwei Hymnen.

Musas. Leander und Hero.

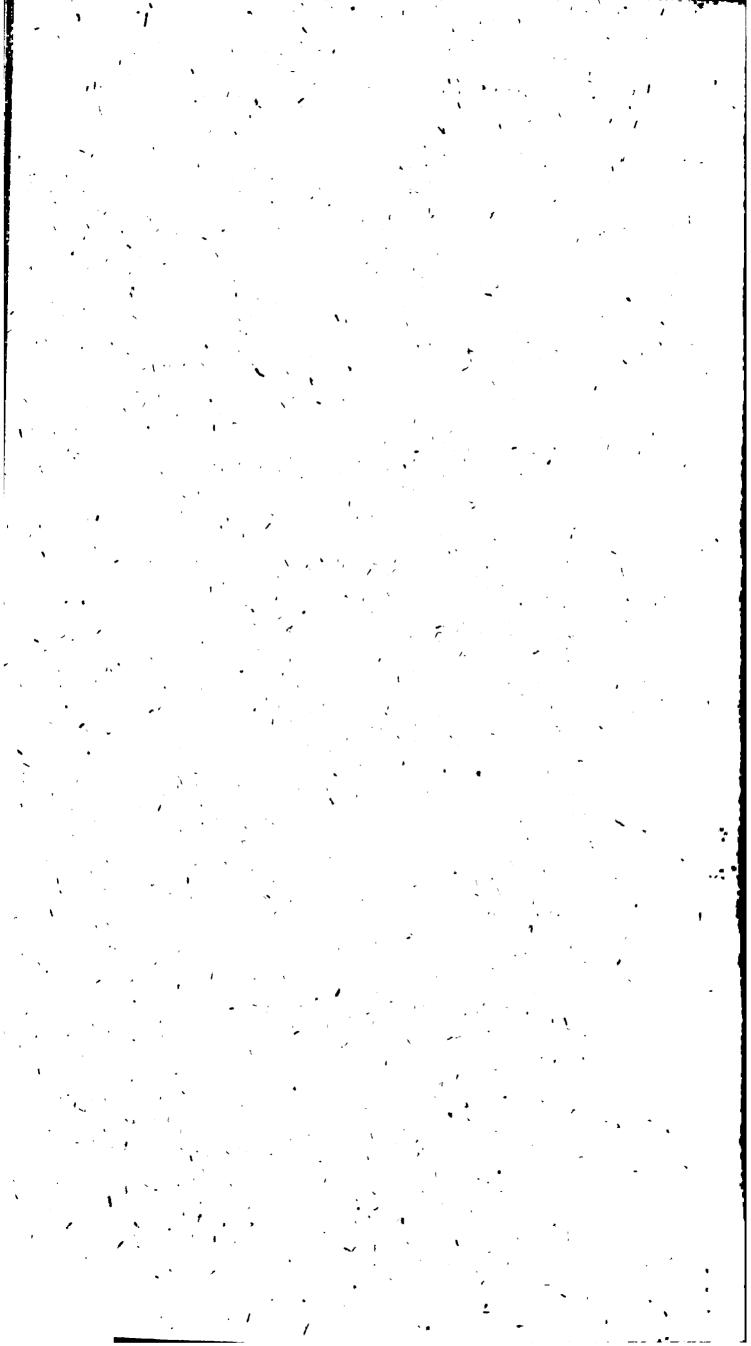

# Theokrit. Eilf Idyllen.

Theokrit's erfte Jonlle.

Der Schäfer und der Ziegenhirte.

### Der Schäfer.

ieblich lispelt im Wipfel der Tanne der Lüfte Gesäusel ort an der Quell', und lieblich, o Ziegenhirt', erschallet eine Flote! der erste der Preise gebühtt nach Pan dir! ählet er zum Gewinn den Bock, so nimmst du die Ziege, id nimmt er die Ziege, so hast du das Kizlein zu desnem os, und süß ist das Fleisch des Kizleins, so lang es noch sauget.

Der Ziegenhirte. Lieblicher ist dein Lied als das Rauschen des Wassers, o Schäfer, elches vom Felsen herab sich schäumend stürzt in das Bachthal. Dein ist, wenn sich die Musen das Schaaf zum Preise des Liedes

Wählen, dein ist bas saugende Lamm, und wenn sie bas Sauglamm

Sich zum Lohn erkiesen, so nimmst du die biddenbe Mutter.

# Der Schafet.

Komm, bei den Nymphen beschwör' ich dich! komm, und lagre dich, Hirte,

Hier, auf des Hügels Hange, den duftende Standen. beschatten,

Ruh', und laß die Flote tonen, ich weide die Ziegen

## Der Ziegenhirte.

Jett? Es verhüten die Götter! Am Mittag? Schiffet, es barf bann

Unsre Flote nicht schallen, dann fürchten wir Pan; von den Jagden

Mübe, ruht er, und wehe dem Hirten, der ihn auf dem Schlaf weckt!

Aber, du, o Thyrsis, du sahest den leidenden Daphnis;

Und dir haben den Hirtengesang die Musen gegeben. Komm, kaß unter der Ulm' uns lagern, dort wo wir vor uns

Sehn die Altäre der Nymphen, und wo sich im Schattaf der Eiche Bipe von Moos die Schäfer bereiteten; wahrlich, o Thyrsis,

Sangest du so, wie einst, da du Arittest mit Chromis zur Wette,

Diese Ziege gab' ich dir dann, du melkest sie dreimal, zween Eimer erfüllt sie, und Zwillinge sauget sie dennoch.

Diese will ich dir geben, und einen tiefen Becher, Der erst frisch aus des Künstlers Hand kommt, der noch nach süßem

Bachs, mit bem er geglättet ist, riecht; an ben Seiten sind Henkel!

kanken von Eppich umschlingen den Rand mit glübenden Beeren.

drinnen schaust du ein Weib, ein Götterbild! felber des Busens

öpänglein entdeckst du! ihr stehn zween zankende Männer zur Seiten.

siehe der Zankenden sträubendes Haar! Die Lächelnde wendet

un zu diesem sich hin, und nun zu jenem; den Männern

chwillen die brunftigen Augen; sie zanken und zanken vergebens!

abe bei diesen stehet ein Greis, er strebet zum

eine Netze vom Klippengestad' in die Wellen zu ziehen. Wie er mit allen Kraften sich mub't ben farren die Abern:

Ruflige Junglingsstärk ift sein, doch erkennst bu ben Graukopf.

Menig entfernt von dem Greis ist mit purpurnen Trauben ein Weinberg,

Welchen ein kleiner Knabe bewacht, der sitzt an dem Gränzzaun.

Zween Füchse belauschen den Anaben, es schleicht der eine

Durch die Rebengáng' und nascht von den Trauben, ber andre

Laur't auf den Brodtsack im Winkel; er wird nicht ch't

Ruhn, als bis er dem hungrigen Knaben das Frühlich entwandt hat!

Ach, der flicht indessen von Rohr, die Grillen is

Eine täuschende Falle! nicht Brodtsack liegt ihm Weinberg

So am Herzen, als er des gestochtenen Käsichts freuet!

Ruhd um den Becher verwebt sich welches, luftige Laubwerk.

Wahrlich ein schänes Kunststürk! wer ihn betrackt

Einem Krämer der. Fremde hab' ich für ibn Bezahlung

Eine Ziege gegeben, und einen Kase von Geismilch. Meine Lippen berührte noch nie der Becher, er ruhet Lingebraucht, den will ich mit freudigem Herzen dir geben, Wenn du mir deinen süßen Gesang willst singen, o Thyrsis.

Eing' ihn, ich neide dich nicht! Wohlan, o Lieber, du sparst doch

Nicht für den Tartaros beinen Gesang, der Bergessenheit Wohnsig?

# Der Schafer.

Musen, beginnet ben Hirtengesang, beginnt ihn, wo Musen!

chyrsis tufet, es hallet von Thyrsis Stimme der Actna. Bagt, als die Liebe Daphnis verzehrte; wir war't ihr, v Nymphen.

Beiltet ihr in den Thalen von Tempe, an Peneus Gewässern,

der hielten euch Pindus Hohn? denn auf Aetna's Gehürgen

nd in ven rauschenden Strömen Sitilia's war't ihr' nicht, Nymphen!

Musen, beginnet den Hirtengesang, beginnt ihn, o Musen!

h, ihn haben die Pardel, ihn haben die Wölfe besammert, h, und Ven Sterbenden haben beweint in den Wähdern die Löwen! Musen, beginnet den Hirtengesong, beginnt ist, o Musen!

Biele Farren und Staplen, und viele Kälber und Ribe Lagen zu seinen Füßen; und klagten mit lautem Gebrülle.

Musen, beginnet den Hirtengesang, beginnt ihn, o. Musen!

Hermes kam zuerst vom Gebürg' und rief ihm entgegen:

Welches Madchen entflammt dich, o Daphnis? Ber gab dir die Wunde!

Musen, beginnet den Hirtengesang, beginnt ihn, o Musen!

Rinderhieten kamen und Schäfer, und Hirten der Ziegen,

Alle kamen und fragten, was schmerzet dith, Daphnisk-

Ram und rief: Unglücklicher, soll der Gram 114

Suchend umirrt dein Mädzhen indessen die Quellen des Waldes!

Musen beginnet den Hirtengesang, beginnt ihn, o Musen!

Unglückselig bift du, und rettungslos ist dein Elendl Ehmals warst du ein Rinderhirt, und nun sift & ähnlich Einem Ziegentreiber; ihm tüstert das Aug! und es wässert

Ihm der Mund bei den Scherzen der Heerd', er neidet. den Geisbock!

Musen beginnet den Hittengesang, beginnt ihn, o Musen!

Use lustert auch dir das Auge, wenn du der Madchen Lachenden Reigen erblickst, dann reißt dich der Tanz und die Freude!

Also sprach er, abet es schwieg bet jammernde Hirte, Schwieg und ergab sich dem Gram der lebenverzehrenden Liebe.

Musen, beginnet den Hirtengesang, beginnt ibn,
o Musen!

Endlich kam die liebliche Appris mit lächelndem Auge, Heimlich lächelndem Auge! Sie sprach mit zürnendem Herzen:

Thdrichter Hirte, du wähntest den Liebesgott zu beherrschen,

Prahler! wirst du nicht selbstrebeherrschst von dem zürnenden Götte?

Musen beginnet den Hirtengesang, beginnt ihn, o Musen!

Daphnis erwiederte stöhnend der Göttinn: Gehässige Rypris,

13

Grausam bist du, v Appris, und suchst der Menschen Verderben.

Ach, mir gehet unter, ich seh' es, die Sonne des Lebens,

Aber mich werden im Orkos die Leiden der Liebe noch qualen!

Musen, beginnet den Hirtengesang, beginnt ihn, o Musen!

Eile zum Ida, wo einst, so sagt man, der Hitte die Göttinn — —

Eile zu Anchises, dort harren schattende Eichen Dein, und lieblich umsummen die Honigkorbe die Bienen.

Musen, beginnet den Hirtengesang, beginnt ihn, o Musen!

Eil' in die Arme des schönen Adonis! er weldet die Heerden!

Seine Geschoffe verwunden die Hasen, ihn fliehen die Rehe.

Musen, beginnet den Hirtengesang, beginnt ihn, o Musen!

Wag' es, bestehe noch einmal im Streit, Diomedes, und sprich dann:

Siehe, Daphnis hab' ich bestiegt, versuche den Kampf jest!

Musen, beginner den Hirtengesang, beginnt ihn, o Musen!

D, ihr Pardel und Wolf und kluftebewohnenden Baren,

Lebet wohl! benn fürder seht ihr den weibenden Daphnis

Auf den Gehürgen nicht, ihn nicht in Forsten und Hainen!

Lebet wohl, ihr Sicilia's Strom', und du, Arethusa!

Musen, beginnet den Hirtengefang, beginnt ihn, o Musen!

Ach, ich weidete hier, ich, Daphnis, meine Kühe! Ach, hier tränkt' ich, Daphnis, meine Kälber und Stiere!

Musen, beginnet den Hirtengesang, beginnt ihn, o Musen!

Pan, o bist du, o Pan, auf dem Scheitel des hohen Lykaios,

Der umwanderst du Maenalos Hoh'n? O komm und besuche,

Komm und besuche Sicitlà, Pan! verlaß das Gestade,

Wo sich des Königes Maal erhebt, das die Götter bewundern.

Musen, heschließet den Hirtengefang, beschließt ihn, o Musen!

Komm, o Pan, dein sei, sie ihnt wit sugem Getone,

Meine Flote! die Fugen sind wächsern- und krumm ist das Mundstück.

Rippin siel benn mich ziehet die Liebe zum Aibes hinunter!

Musen, beschlisset den Hirtengesang, beschließt ihn, o Musen!

Fürder traget Biolen, ihr Dornen, Biolen, ihr Disteln!

Fürder blühet, Wacholdersträuche, mit schönen Narcissen! Alles verwandle sich nun, es trage Virven die Tanne! Deun, sch. Daphnis stirbt! Es jage der Hirsch nus die Hunde,

Und mit der Nachtigall eifr' im Wettgesange be

Musen, beschkießet den Hirtengesang, beschsießt ihn, o Musen!

Alfo sprach er, und sonk dahin, es strebt' Aphrodite Aufzurichten den Sinkenden, aber es waren zerrissen Alle Faden der Parzen; er ging zum Strom, und die Wogen,

Achl-sie verschlangen den Liebling der Musen, den Liebling der Nymphen!

Musen, beschließet den Hirtengesang, beschließt ihn, o Musen!

Gieb mir die Ziege, mohlan, und ben Becher, zu melken die Ziege,

Und aus dem Becher den Musen ein Opfer zu träufeln. — Ihr Musen,

heil euch! Heil, ihr Musen, ich sing' euch lieblicher fünftig!

### Der Ziegenhirte.

Honig erfülle dir, Thyrsis, den Mund, es träuste die Lippe

Dir von geläutertem Honigseim, die süßeste Zeige Wachse für dich! denn es singt nicht, wie du, so liedlich die Grille!

Hier ist der Becher, schau ihn, Geliebter, und riecht wie er duftet,

Gleich als war' er in blumigen Quellen des Lenzes

Komm, du zottige Geis! — die melkest du, Thyrsis. — Ihr jungen

Ziegen hüpft nicht so .frech, sonst kommt und sohnt euch der Geisbock!

and the state of the state of the state of the state of

La Carlo de migration de la consecutación de l

Francisco Commission Contract

# Theokrit's zweite Idylle.

# Die Zauberei.

Hast du die Zauberkräuter, o Abestylis, hast du die Lorbser?

Komm und bekränze mit Wolle des schwarzen Widders den Becher.

Ha! die Beschwärung treffe den Ungetreuen! der

Tag ist's heute, daß er entstoh und nicht wiederkehrte! Ach, nun klopft er nicht mehr an die Thure der armen Verlagnen,

Sorglos, ob ich tobt fei, oder noch lebe; nun hat sich Seine Liebe zu andern gewandt, und die flatternde Wollust!

Morgen geh' ich und such' ihn auf in der Jünglinge Kampfplaß,

Daß ich ihn seh' und daß ich mit herben Worten ihn

Aber jett soll dich verfolgen das Zauberopfer, o Falscher! Leuchte du hell, o Mond, und begünstige meine Gesänge! Du und die unterirdische Göttinw; vor welcher sich

Selbst die Hunde, wenn sie in Blut und Gräbern einhergeht.

heil bir, Furchtbare! Stehe mir, Hekate, bei, bis an's Enbel

Laß, wie die Zauber der Kirke, so mächtig meine Verwünschung

Seyn, wie Medeia's Zauber und wie Perimedes Beschwörung!

Zaubert mir meinen Geliebten nach Hauf, ihr Zaubergesange!

Siehe, den Opferteig verzehret die Flamme! bespreng' ihn! Tummle dich, Thestylis, auf! wo sliegen dir hin die Gedanken?

Oder bin ich auch dir, verdammte Magd, ein Gelächter? Streue die Salsen und ruf: ich streue Delphis Gebeine!

Zaubert mir meinen Geliebten nach Haus, ihr Zaubergefänge!

Delphis martert mich todt: drum brenn' ich den Lorbeer an Delphis

Statt, wie die Blatter wimmern und platzen mit lautem Gekrache,

Wie sie die Flamme bann pldglich ergreift, es verstäubes die Asche!

Also verzehre die Chuth auch Delphis Fleisch und Gebeine!

Jaubergesange!

Wie ich im Feuer dies wachserne Bild, ihr Götter, zerschmelze,

Und wie die Zauberspule sich dreht, mit dem Knaul Aphrodite's,

Also dreh' und winde vor unserer Thure sich Delphis!

Zaubert mir meinen Geliebten nach Hauf, ihr, Zaubergesänge!

He! schon brennet die Reie! — D Artemis, die du Aidoneus

Rührst, das Felsenherz! und was verstockt ift, w

Thestylis horch, schon bellen die Hunde! die Göttim, die Göttinn

Kritt in den dreifach geschiedenen Weg! Las thum die Erze!

Zaubert mir meinen Geliebten nach Hauf, ihr Zaubergesänge!

Siehe, schon tuben die Wogen des Meers, schon ruben die Winde!

Aber es ruhet nicht in meinem Herzen der Jammer, Denn ich lodre für ihn, ich Unglückselige! Seine Sattinn bin ich nicht mehr, und ach! er stahl mir die Ehre! Zanbert mir meinen Geliebten nach Hauf', ibr

dreimal schütt' ich dir aus ben Zauberbecher, und dreimal

leh' ich, o Göttinn, dich ant laß ihn, acht wenn er

Beibes Umgrmung ruht, laß' ihn bes Weibes

öchleunig, wie Thefens vergaß der schöngelockten . Minois!

Zaubert mir meinen Geliebten nach Hauf'y ihr Zaubergesänge!

Bie auf Arkadie's Bergen, die Füllen und flüchtigen Stuten,

Bie sie die Wuth ergreift, wenn sie Zaubergewächse berühren,

th, daß ich also ihn sah', und daß mit des Rasenden Eile

delphis flohe nach Hause zurück von der Jünglinge Kampfplag!

Zaubert mir meinen Geliebten nach Haufz v Zaubergefänge!

iese Werbrämung des Obergewandes, er hat sieverloren,

bill ich zerraufen und will sie in fressendem Feuer vertilgen.

Wehe wiels wehe mir, töbtende Liebe! du nagft, wie

Igel, verzehrend an mir, und saugst mir das Win

क् महाभवा । किया है किया है किया है।

Zaubert mir meinen Geliebten nach Hauf, ihr

Diesen Eider malkk ich für dich zum morgenden

Thestylis, nimme buiden Zauberkelch, und besprenge die Pfosten,

Seine Schwellen und Pfosten, an die ich, ach! jest noch gefesselt

Bin, unauflöslich gefesselt, allein der Berführer wer

Spütze Burauf und ruf't Ich streue Delphis Gebeim!

Zaubert mir meinen Geliehten nach Hauf,

Ach! nun bin ich verlassen, nun fließen die Thränge der Liebe:

Ach! wo beginn' ich die Klage? wer hat mir erreget das Elend?

Einst kam Anaro zu mir, der opferbringenden Jungfroun Eine bei Artemis Fest', es ward im Triumphe die Beute Inhlos umher geführt, selbst Löwen prangten im Pompe, Sage, von wannen kam mir die Lieb', o Götting Selene? Auch kam meine gute Theumarks, is flugte with ehmals

Ihre thrakische Brust, und Nachbarinnen sind wir jest, Ach, sie siehte mich mit ihr zu sehn, das Gepränge der Jagdust,

Ich Unselige that's! ich strahlt' im köstlichen Leibrock, Ueber den bis zur Erden ein purpurner Mantel ' herabfleß. werd.

Sage, von wannen kam mir die Lieb', o Göttinn Selene ? . . . 3 221 3/12

Da erblickt' ich ben wandelnden: Delphis und seinen Gefährten,

koden wie Gold und Safranblumen unmvallten des Jünglings

Raden und Schultern, ihm glanzte die Bruft, so glanzt, o Gelene,

Nicht die beine! Sie kamen zurück von der Jünglinge Kampfplaß.

Sage, von wannen kam mir die Lieb', • Göttinn Selene?

Da ich ihn sahe, da war ich verloren! da träf mich die Wunde

Lief in's Herz! die Schone verlosch, mir schwand der Gebanke,

Reine Sorge war nicht bas Gepränge, war nicht die Zurückkunft,

Bis, es, utzriff mich ein breinendes Fieber, mich Ume! das tobte

Mit wier den Abern, ich lag zehn Kag' und lag zehn

Sage, von wannen kam mir die Lieb', o Göttim Gelene?

Pager ward ich und bleich, und durr als ein welkender Sprößling,

. Harris Billians

Meiner Scheitel entsiel das Haar, es blieben mit übrig

Haut mur umd Gebein'! wo saumt' ich. Hussen?

Ging ich ein einziges Haus der herenden Alien vorüber?

Nach, umfonst! die Lindrung harrte. — So schlich mit die Zeit hin.

Sage, von wannen kam mir die Lieb', o Gottim Selene?

Endlich rief ich der Magd, und sprach die Worte der Wahrheit:

Hore, Thesinlis, komm', ich ersinne ber Krankheit Genesung.

Ach, es halt mich Arme gefesselt ein blühender Jüngling,

Gehe, wohlan, erforsche die Bahn ber rässigen Känmfer, Dort erspäh' ihn, er wandelt allda, dort liebt er zu weilen.

Sage, von wannen kam mir die Lieb', so Golding

Wenn du ihn endlich allein erblickst, so wink ihm verstohlen,

Wink' und fluster' ihm zur Simatha ruft dich, und führ' ihn

zu mir. Ich sprach es, sie ging, und führte den glänzenden Jüngling,

Delphis führte sie her zu mir; kaum hatt' ich die Tritte Seiner schwebenden Jüße vernommen, kaum rührt' er die Schwelle.

Sage, von wannen kam mir die Lieb', o. Ehttinn Selene?

Ach, da erstarrt' ich kalter als Schnee, es rannen des Schweißes

kalte Tropfen herab von der Stirne wie herbstlicher Regen.

Ind es entstoh mir die Stimm', ich vermochte nur, so wie die Kindlein

Bimmern im Traum an dem Busen der Mutter, also zu achzen.

indeweglich stand ich und starr, und bleich wie ein Wachsbild.

Jage, von wannen kam mir die Lieb', o Gottinn Selene?

Als er mich sabe, der Ungetreue, da schlug er zu Woden

Seine Augen, und satte sich nieber, und sitzend bei

Wahrlich, Simatha, du bist mir zuvorgelaufen, sp

Jüngst in der Rennbahn ich selber den schönen Philims zuvorlief,

Denn du locktest, v Weib, mich kiebreich in deine Behaufung.

Sage, von wannen kam mir die Lieb', o Editim

75 '77'10

Aber ich wär', ich schwör' es bei Aphrodite, ich wite Ungerüfen gekommen, den Freunden begleitet, bind plöglich,

Als ich dich sah, entbrannt' ich für dich; dir hab ich bewahret

Diese Aepfel vom Fest Dionnsos, und habe mit

Haupt mit der silbernen Pappel bekränzt und bet

Sage, von wannen kam mir die Lieb', o Gin

Hättest du mir die Thüre gedffnet, so wären zustwied Ich und du gewesen! denn unter den Jünglings heiß' ich Schin und schiank; mir hatte gentigt bein Mundihen zu kuffen;

Beil und Zackeln waren euch dann entgegen geflogen!
Sage, von wannen kam mir die Lieb', o Göttinn
Selene?

Kippris gebühret mein erster Dank, und nach

Dir der zweite; du warst es, du zogst mich aus flammenden Gluthen,

Da du, o Weit, mich locktest, und mir zu betreten

Deine Schwelle, mir Halbverbrannten! Ach, wüthender lobern,

Als die Gluthen Hephastos, die Flammen des Liebes-

Sage, von wannen kam mir die Lieb', o Göttinn Selene?

Er geußt bose Wuth in bas Herz! Das Bette ber Jungfrau

Ist nicht heilig ihm, nicht heilig der Reuvermählten Warmes Lager! — Er sprach's, und ich lauschte der schmeichelnden Rede.

langsam ergriff ich des Jünglings Hand, da glühte die Wange

seuriger mir, da fank ich in seine Arme, da bebte Gechszehnter Theil, Mir an der seinen die Bulkarwir stossen Parts

Aber ich epde mein langes Geschwätzu in end es

Also entstohe die Zeit; uns blühten die Freuden.
der Liebe.

Keine Zwiste sprosten bervor und florten die Eintracht. Aber, ach, heute ward sie gestört! denn heute, sobald

Schwangen vom, Meere gen Himmel die Rosse ber rossen Cos,

Kam mit geschäftigen Tritten gelaufen die Mutter Philipste's

Meiner flotenden, Freundinn, und ihrer Schwester Melissa.

Unter tausend Gesprächen erzählte die Alte mir, Delphis Sei in ein Mädchen verliebt, sie wisse, nicht welches, denn immer

Hab' er neue Buhlschaft, er leere die Becher der Wollust Stets dis zum untersten Tropfen, dayn jage der Etel ihn weiter.

Wie er des Madchens Haus mit Kränzen schmücke,

Sie gesehen. — So sprach sie, und ihre Reden sind wahrhaft,

Immer befand ich sie so, und dreimal bis viermal des Tages Rehret sie ein bei mir, setzt nieder den Delkrug und schwaßet!

Run ist, seit ich ihn sah, der zwölfte Tag schon verstrichen!

Ach! nun geneußt er fremder Lust, und gedenket nicht meiner!

Aber jett foll ihn verfolgen mein Zauberk und wenn er noch mehr mich

Kränket, dann soll ihm, ich schwör' es bei'm Schicksal, die Hölle sich öffnen!

Wahrlich, sie soll's! denn furchtbar und allgewaltig

Zauberei, sie lehrte mich einst ein affprischer Frembling.

Lebe nun wehl; Selene, du glanzende Göttinn, und wende

Meerwärts beine Roß', ich duld' indeß mein keiden. Lebe du wohl, du Himmelsfackel, und lebt ihr Gestirne Wohl, ihr der stillen Mitternacht getreue Gefährten!

# Theokrit's achte Jonsse.

Daphnis, Menalkas, unb ein Ziegenbirte.

Einst im Gebürge begegneten sich, so sagen die Hitten,

Daphnis mit den Kühen und mit den Schaafen Menalkas,

Beid' in der Bluthe der Jugend, und beide mit golbenen Locken,

Beide des Hirtengesang's erfahren, beide der Flote! Als er den lieblichen Daphnis erblickte, begann Menaklas:

Menalkas.

Daphnis, Hirte der brüllenden Kühe, wollen wir singen?

Dich besieg' ich, das mein' ich, im Singen, nach eignem Behagen!

Daphnis erwiederte schnell. der schone Daphnis, und sagte:

## Daphnis.

Schäfet der wolligen Heerd', o Flotenspieler Menalkas, Nimmer besiegest dusznich, und wenn du zu Tode

- Menalkas.

Willst du, daß wir uns prüfen, und segen die Preise der Wette?

# me the grant of the Day of the same the same in the

Gut, wir wollen uns prüsen und segen die Preise der Wette.

som a transform po**specin a likad**oj kreizgyre i kielikadi.

Aber, was segen wir, sage, das würdig unserer warek

4443 . A.

Daphnis.

Ich ein Kalb, und du ein Lanun, fogroß wie die Mutter.

The state of the s

n. 1 Menaltase v.

Nein, ich setze, traun! kein Lamm, mein Bater ist strenge,

Strenge die Mutter, sie zählen, und jeglichen Abend, die Heerde.

Daphnis

Aber, was setzen wir denn, was sei die Beute des Siegers?

# . M'e n'alle a &

Chientichen it invan com dingliche, in weinflimmige

Weißes Wachs verkleibet die Deffnung unten und oben, Diese setz' ich zum Preis und nicht die Lämmer des

ois ident onic confirm onic vion Aus ... Inthe

Ich auch eine Flote, Menalkas, mit neun Stimmen, Weißes Wachs verkleibet die Beffnung unten und Ichter die Bugen den flieder, noch schmerzt der Finger,

Dieser Finger, welchen bas Aoht, Mich spaltend, verlette. Diese iber ster ster Gingenven shown singenden son har entscheiden?

Darfnis.

Jenen Ziegenhirten, o Daphnis, laß' ihn uns rusen, Dessen scheckiger Hand Vortubellt bei den hüpfenden Ar wiele der hingenden in der Beitelle bei den hüpfenden

Und es idefent die Rhäben it godanic sie zu hören der Hirte;

Und es sangen die Knaben, entscheiden wollte der

Eist begann, so fiet ihm das Lvos, den Schaffer Menastas,

Dann erwiederte Badhnis im Wechselgesang; nach

Weise sang et sein Lied. Es erscholl die Stimme

मार्थाति देशम् अर्थे त्रिम्बिक्स स्वतिक्षाति हरू स्थानित है।

Strom' und Mülk's Göftergeschlecht! wenn jemal. Menalkas

Flotenkundig ein Lied sang, ein liebliches Lied; Die steweistet und ihrem Gelksten die Lämmlein, und treibet

nooDaphils psei Kättber Herzü, findüel die Fülle, wie ich!

अंद्र त्या द्वा द्वा क्रिक्कि हिंद्र अति आति है। अवद

Quellen und Killuter, süße Gewächse! wenn abnlich

Weine Farren, o maffet sie mir! und führet Menalfas Beine Lämmer euch zu, lach' ihm die üppige Flur!

migra mirania Mena-l Pasi

Alles ist Leng, und alles ist Trift! es schwellen die Euter,

Alle schwellen von Milth, welche die Sauglinge nahrt, Da<sup>rzieb</sup> bie schweiner, und wo sie verschwindet,

undicht, bartonkatten disbald Schöfer und Pflanze

Daphnise

Zwillinge saugen die Schaaf' und die Ziegen, es fallen die Bienen

Ihre Körb', und es träuft Honig die Eichen herab, Da, wo die schöne Lykoris wandelt; wenn sie entweichet, Schwinden, von Kummer verzehrt, Hirt und Rinder hinweg!

### Menalkas.

Gatte der weißen Ziegen, o Geisbock, hin zu des Waldes

Dithtem Schatten! und ihr Kitzlein, eroilet den Quell!

Dort ist seine Lykoris! ach, eile, und sagt ihr, die Göttinn

Habe den Schäfer geliebt, Rypris Adonis geliebt!

#### Daphnis.

Pelop's Reiche begehr' ich nicht, und nicht Atalanta's.
Goldenen Apfel, und nicht zephprverhöhnenden Lauf.:
Aber singend am Fuße des Felsen, in deiner Umarmung.
Unsere Heerden vereint weiden am Weere zu sehn!

#### Menalkas.

Sturme sind furchtbar den Bäumen, und Dürren furchtbar den Saaten, Schlingen dem Wogel, das Netz furchtbar dem Wilde des Hain's,

sorter Madchen Liebe dem Jüngling, o Zeus! o Bater! Sage, lieb' ich allein, liebst du die Weiber nicht auch?

Also erscholl die Stimme der Knaben in Wechselgesängen,

nd es begann das lette der Lieder von neuem Menalkas.

Menalkas.

chane der fäugenden Ziegen, o Wolf, und schone der Kişlein,

h, und meiner, des kleinen Begleiters der mächtigen Heerde!

ent es, wenn sein Schäfer weidet, dem Hunde, zu schnarchen?

ittiget sonder Schaam mit zartem Gras euch, ihr Schagfe,

uckt nicht karglich einzelne Halme, sie sproßen von neuem!

ttiget; sattiget euch, wohlan! und füllet die Euter bas saugende kamm und für den schäumenden Eimer!

Also sang er. Daphnis begann mit lieblicher Stimme:

Daphnis.

stern trieb ich die Heerde bei ihrer Grotte vorüber, choner Daphnis!" rief, "v schöner!" das spottende Mädchen,

Doch ich schwieg und erwiederes nichts der beistisch Same and the control of the affecte, it will apply Sondern derfolgte den Pfad mit niedergeschlagenen and the state of the Augen. Lieblich ist die Stimme der Stark' und lieblich ihr And the state of the control of the Lieblich brüllet das Kalb, und lieblich die Mutter bei Man Malbes, Aleblichaisst es am fließenden Wähffet zu kuhll in with Sommer! Siche, du Psangst mit der Eichet, der Apfelbaum mit dem Apfel, Mit Bem Rube die Rub, mit seinen Rüben die Hina कर हुन अध्यक्षि देशक दूरा दें अने हिन्दी की है अपने पर है अपने Also sangen die Knaben, es sagte der Hirte der Ziegen: atting their anathems for their endaging in the con-Der Ziegenhirte., 1914 Gille find doine Lippen, et Daphnis, Heblid 34 Stimme, Lieblicher ist es dich singen zu hören als Poug's रिकार विद्यालया मार्थिक स्थापन विद्याल के विद्याल के किया है। Nimm die Floten, du Sieger im Liede, du haft fe remainded additions that we considered and the section is the section of the sect Ach! wenn du wolltest, weidend mit mir, mich beine Find Defange Lethren', otefe Biche ink ben verfrünknelten Fornen Gab in die dann, die beständig kandbolk fallet b

Eimer!

Das erfreute den siegenden Knaben, er klatscht' in die Hände,

Bie zu der Mutter hupfet das Aeh, so hupfte der Knabe.

enem über bersehrte ver qualende Harm die Seele, ch, er traurte! So trauert die Braut, die Neuvermahlte!

lun' ,4vat (Daphnis , 21ptt), den "Hierden, Hieren, Geworden,

nd als Jüngling vermählt' er sich schon mit Nais, der Nymphe.

illes edindens o sammer alle den spilles

Thing extend evidence is a strike in form form the condition of the condition in the condit

redikter ist Charmistiche spieler gun prodikum alfrig ist addiese

Creft, um und just. Komun, deine fürzüge Linden. Zuris van Hier, und et Kelle ven derr de sching

Singrace.

Piellich son the Commerce wer Roll, with theil

indicated and considered and the configuration and the configurati

างมีราริชาต

# Theofrit's neunte Idplie.

Daphnis, Menaldus, ein Hirte.

Der hirte.

Singe nach Hirtengebrauch, o Daphnis, es tine zuförherft,

Dein Gesang ertone zuförderst, ihm folge Menastet. Gebet den Kühen die Kälber, und gebet die Fefer den Stieren,

Daß sie weiden zusammen, und irrend im Laube in Busch

Grasen um uns herum. Komm, beine landliche Weite Singe du hier, und es halle von dort die Stimme Nenalkas.

### Daphnis.

Lieblich schallet die Stimme der Kuh, und lieblich des Kalbes,

Lieblich der Flote, lieblich des Hirten, und meine lieblich! Nah' ist am kühlen Bach mein-Lager, da liegen verbreitet Beißer Kühe glänzende Häute, welche mit alle, ch, die weihenden! stürzte vom Felsengipfel der Sturmwind.

nd ich achte nicht mehr den sengenden Sommer, als achtet

in Verliebter die Rebe des Vaters', die Rebe der Mutter!

So sang Daphnis, und also erwiederte singend Menalkas:

#### Menalkas.

Aetna, meine Mutter! ich wohn' in deinen Gewölben; chon ist meine Behausung, und alles, welches in Traumen

ns erscheinet, ist mein, so Schaaf als Ziegen die Fülle. beiche Felle liegen zu Häupten mir, liegen zu Füßen. anunen der Eiche sieden mein Mahl, es lodern im Froste,

ürre Büchen am Heerd, ich achte so wenig den Winter, 8 ein Zahnloser achtet die Nüsse, wenn Brei ist vorhanden!

#### Der Hirte.

Lauter Lob und Gaben, ihr Sanger, geb' ich euch; Daphnis

r den Stab, der im Erbe meiner Bater erzeugt ift, inder Wandel gewächsen, und ungetadelt vom Kunffler!

Dir die Minschel, Monake, bies köftliche Schneken

Deren Fleisch ich gekostet (ich fand sie im Kiesel bet

Meeres),

Fünfen spendet' ich's aus!——Er blies in die tonende

Liebliche Musen, seid mir gegrüßet! Flusten,

Mir das Lied, das ich süngst den Hirten sang auf der Weide,

Dichtet' und sang es, ich selber, ben Hirten! oba

Mir an der Zungen Spize, die Lüge zu strafen; die Bläschen!

Hold ift die Biene der Blen', und hold die Gene der Grille,

Hold der Sperber dem Sperber, und mir der Schmenden und die Musen!

Daß sie mir immer die Hütte besuchten! Denn

Nicht der wachende Lenz, und der Schlummer nicht und der Biene

· fåßer

Nicht die Blum', als theuer die Musen mir! Den

Lächelnd blicken, die trogen dem Zauberbecher ber Stift

्रिकी क्षेत्रं क्षारं अने विकास मान्या । व्यापा विकास कार्य

Theokrit's eilfte Jonise.

Burger State Street Contract to the Contract Con

Der Ryklope.

Un meinen Freund, den Archiater Hensler.

lrzeneien sind nicht, o Hensler, gegen die Liebe, deber Salben, so hab? ith's erfahren, voch Kräuter.
gewachsen,

dur die Musen beilen die Liebe, nur sie sind der Menschen

auftes liebliches Labsal: allein nicht jedem ist's sindbark. as weiß keiner besser, als Du, da Du selber ein Arzt bist,

ensler! und da die Musen Dich alle lieben als Günstling.

urch sie hat Polyphemos vor Zeiten auf Aetna's Gebürgen.

einen Schmerz, der Kyklope, gelindert, der Galatea ihre bag kaum um Mund und Schläfen ihm sproßte das Barthaar.

Nitht nur bis zu ben kleinen Geschenken der Rosen und Aepfel

Und der abgeschnittenen Locken liebt' er die Nymphe, Sondern dis zum Rasen! Es lag sein ganzes Gewerbe: Oftmals kamen die Schaafe von selbst von den grunmben.
Den Tristen

Heim zu den Hurben, indeß saß er am Gestabe bei Meeres

Bis zu der Morgenröth' und sang, verzehrt von der Liek, Seine Galatea! Ihm hatte mit leichtem Geschosse Kypris in's Herz getroffen, und Schmerzen entquollen der Wunde.

Da gewährten die Musen ihm Trost! Er saß auf det hohen

Felsen Gipfel und sang, und schaut' in die wellenden Wogen.

Galatea! warum verschmähst du mich, der ich dich liebe! Galatea, weißer als Milch, und zart als ein Lämmlein, Hüpfender als ein Kälden. Ach, herbe wie Heerlinge bist du!

Wenn der süße Schlummer mich fesselt, dann pflegst du zu kommen,

Wenn der suße Schlummer entfleucht, entstiehest de

Wie das Schaaf den grauen Wolf, so fliehst du mid, Madchen!

Weißt du, wann ich begann dich zu lieben? Du gingest inst meiner

Mutter einst, und begehrtest Blumen anf dem Gebürge Dir zu lesenz ich kam und ward der Suchenden Führer, Da: ich dich einmal hatt' erblickt, war plöglich die Ruhe

Von mir geflohn, und ist es noch jest; des lachest du, Stolze!

Uch, ich weiß, warum du mich fliehest, du liebliches Mädchen,

Beit mir eine lange haarige Augenbraune Neine Stirne bedeckt von einem Ohr bis zum andern, Ind weil diese Braune sich über mein einziges Auge Bilbt, und die breite Rase sich beuget über die Lippen. Ioch so wie du mich siehst, so bin ich der Hirte von tausend

öchanfen, die mell ich, und trinke die süßeste Milch von der Heerde;

licht im Sommer mangeln und nicht im Herbst mir die Käse,

licht im Winter, sie füllen die Vorrathskammer mir immer;

uf der Flote spiel' ich, so spielt der Kyklopen nicht einer,

ich, du Hvnigsüße, sing' ich, und singe mich selber stmal in ungestümer Nacht. Ich nähre der jungen ären vier für dich, und eilf buntscheckige Rehe, h, und alles ist dein, wenn du zu mir kommst, was ich habe!

8 du schlägen an's Ufer die blauen tonenden Wellen, Sechssehnter Theis

Süßer wird dir die Nacht mit mir in der Grotte verstreichen;

Dort sind schlanke Eppressen, und dort sind schattige Lorbeer,

Eppig bekleibet die Felsenwand, es beuget der Weinstok Unter der Last der süßen Trauben sich nieder zur Erden,

Klare Bäche rieseln dort, die zum kühlenden Trunke Mir aus Schnee bereitet der wäldernährende Aetna. Sage, wie kannst du wählen das Meer und verschmähen die Grotte?

Ach, ich weiß es, ich scheine dir rauh und scheine dir scheuslich!

Komm'! mir flammen Eichen auf immerloderndem Heerde.

Ach, ich wollt' es erbulden, daß, du mir die Seele mit Feuer

Sengtest, und dies mein einziges Auge, mein Liebstes auf Erden!

Hätte mich doch als Fisch mit Flossen die Mutter geboren, 540

Daß ich könnte das Meer durchschwimmen, dann wollt ich die Hand dir

Ruffen, wenn du mir versagtest den Mund, dann wollk ich dir bringen

Rothe krause Köpfe des Mohns und glänzende Liljen. Diese Blumen im Sommer und andre Blumen im Winter, Denn ich vermag-sie nicht alle zeigleich auf der Wiese

Armin liech, will schwimmen Levnen, o Mägdieim, sobald ... dem Gestade

Sich ein Frembling nahlt mit seinem segelnben Gaffe, Daß ich auch erfahre die Luft, in der Tiefe zu wohnen. Komm's o Galatea, hervor; und vergiß, wonnt du herkommst

(Wie ich's hier am User) vergesse), wach Hause zu kehren!

Ach, daß du wolttest mit mir die Heorde weiden und inelken, Und die saure geronnene Misch in Kase verwandeln!

Meine Mutter allein hat die Schuld, sie klag' ich

Hat sie dir jemal von mir gesagt ein Wirtlein der Liebe?

Dennoch sah sie, wie ich mich verzehrte von Tage zu Tage.

Ihr will ich sagen, daß mir der Kopf, und daß mir die beiden

Füße schmerzen, damit, weil ich traurig bin, sie es auch sei!

Armer Kyklope, wohin ist dein Verstand dir entstohen! Wenn du gingest Körbe zu flechten, und laubige Sprossen Für die Lämmer zu lesen, dann würdest du weislicher handeln.

Melte das Schaaf, das bu haff, und laß' das fliehende laufen!

Sei getroft, Polyphemos, denn wahtlich, bald wirft du finden

Eine andre Galatea, die schöner wie sie ist! Viele Mädchen wollen mit wir die Nächte durchscherzen, Und wenn ich lausche, so machen sie all' ein lauses Gelächter.

Sa! es dunkt mir, ich sei auf Erden nicht der Geringfie!-

Also täuschte Polyphemos die Liebe, die Musen Gaben der Freuden ihm mehr, als goldene Schäße gewähren! ्रेड विशेष्ट कोटी स्थापन के प्रतिस्था है। जन्म

agift then lief. I was it is

Theokrit's zwolfte Idylle.

and the state of t

ommst du Lysbris? Bringt nach britter Rocht mir

ergenrothe dich endlich wieder? O Madchen, die

icht uns Liebende oft in einem Tage zum Greise!

lichtröfft nach dem Winter der Lenz, noch West

lichte häpfe sie des Kraft das leichte Beineufrückt Wiefe,

licher tonet der Nachtigall Lied nach der Wogel

licher find nach dem Auß der Matrone die Kusse der Jungfrau;

ists lieblich, o Madchen, dich wiederzusehen nach ber Trennung!

sche Freude wenn du mir erscheinst! wie am sengenden

ebt zu der schattenden Buche den Wandrer, so streß' ich nach dir hin. Ach, daß dir einhauchten die Liebesgötter die Liebe! Meine Liebe! dann wurden von uns die Enkel einst singen:

"Jüngling und Mädchen liebten einander" — so würden sie singen — "Wie der Jüngling das Mädchen, so liebte das

Bie der Jüngling das Mädchen, so liebte das Mädchen den Jüngling.

"Ach die glücklichen Menschen der goldenen Vorzeit! Damals

Gegenliebe!

Progressia de de la Contracte de Midden, du

Also würden sie fingen. D Zeus und ihr himmlischen

Best wigeschesch, indubigebt, was mist nächt hundert

Weidenschier Aicheronsfestell, Wolfedenrinden Schatten verfünden:

Togica et la ca dica Nachtigatif 💛 🖟 that de 🕉 🔞

Deine Liebe lebt, und die Liebe beiner Lykoris, "Bebis in der Jüngkings Mund, und lebt in dem Munde der Mädchen!"

Poch das mögen die himmlischen Götter nach eignem

Uns gewähren ober versagen! Ich aber, o Schönste! Sing in meinem Gesang dein Lob, von ber Wahrheit gelehret.

Benn du mich zuweilen nach Madchensitte verwundest, Is so heilst du mich wieder, und diese Heilung entstammet Nehr noch die Liebe. Wir gehn dann heim mit doppelter Wonne! —

D! des Glück, das Megara geneußt! Ihr Ufer, ihr nur, Glückliche! feiert der Liebe Fest, und es blühet Etets nur bei euch der Name der Liebenden und der Geliebten!

Immer: versammelt im Lenz bei dem Grabe des schönen Diokles

dich der Jünglinge Schaar und der Mädchen, sie

stach der Siegespalme des Kuffes, und wer mit der zarten ippe: die Lippen am süßesten rührt, den krönen die Kränze,

den Begleiten nach Hause die preisenden Schaaren der Madchen!

ilucklicher aber, als er, ist der Kusse Richter, den aller ller Mädchen Kusse geneußt, und prüfet, und richtet; der Knaben flehet er an, daß er ihm die Lippe Beihe mit Kraft des prüfenden Steins, mit welchem der Wechsler

iorgfain: forschet des Goldes Werth und ihn endlich bestimmet.

# Theokrit's achtzehnte Idylle.

## Helena's Brautgesang.

Sparta feierte das Fest des goldgelockten Atreiden Menelaos, als er, der Bräutigam, Tyndaros schöne Tothter, Helena, heim in die Kammer führte der Prautnacht.

Wor dem geschmäckten Chegemache tanzten die Jungfraun

Ihren Reigen, zwölf an der Zahl; sie waren die fchönsten,

Waren Helbentichter, der Schmuck und die Frende

Blumen bekränzten ihr Haar, die Tanzenden sangen das Brautlied,

Und es erscholf vom Jauchzen das Haus, vom Lanz und vom Liedes

Schöner Bräutigam, sage, warum bestegt dich der Schlummer? Anket dir schon das Knie, und schläfert dir jetzt in

ber Dammrung ?

fier den Schlaf dir, wohlen | dann mable bequemete blaf und vergdune dem Mägdlein, bei ihrer Mutter, im Reigen in ift sie auf emigd Sie tst vom Abend zum Morgen, cies Indrund die kominenden India Spaita die institute das Schiekfal | du folgtest; ngst du de die kominenden India Spaita die institute die Rominenden India die institute die

umr allein haft untengbeng Helben Rronien zum

mires besteigt mit die Ein Bettendes Donnsvers Tochten!

lena; sie; die schönste vom Albin Thüternsten Erdel reliche Kinder wird sie, wenn der Mutter sie

Mir sind alls Gespielen der Braut, wir lebten ein

en mit ihr! mit ihr war unfer Bad der Eurotas ere Narde die Salbe der Känupfer. Wir mannliche Iungfraun! Biermal sachtzig find wie der Jugend, die Bliche Frank alle der Jugend, Wher verglichenemitrihr; ist ohne Tabel micht Einel

So wie die Morgenrothe die grauen Wolken der

Schnell mit purpurnem Strahle besiegt — e

Also verschwindent wie alle vor ihr, der strahlenden

Louis Manner on art then Holle Sungfraulo off e

Schmuck und des Gartens, und so wie das Roß der istelle des Roß der istelle des Roß der istelle des Roß der Etalls des Roßes Wilson iste Annbards Pochter der Schmuck und der Swigen.

nungArient architein prangtuwie des ihre init:Werka.
? der Spindel?

1 Millisp

Welcha Kom und entfakted wie sie auf barn kanstiden

Strahlengarvandes mit Wiemen besätt vom geworfenen Welche nichtet von duns wie sie die tonende Zither, Wenn sie Artemis singt und die mächtige Palla Ohne gleichen ist sie! Ihr blieft aus dem Aug

Schöne blühende Jupgfverte aungbist du geworden pun Weibe! Siebe, wirchem wit der Morgannthem die Alume, des Hains

dendustenden Wiese für dicheln Kranze zu windent 1 gebenkenzwir siese, und so wie das saugende

Cicles, et : inistrangelect. Anne der Günger

nach der Mutter Jehnt, so sehnen wir, Theure,

emiesdir nur gebühretze seie deine adir weihn ppir emiesdir nur gebühretze seie deine abir weihn ppir emiesdir nur gebühretze seie deine deir weihn ppir

s Kränze; die sollen dir blühn in dem säuselnden Aborn!

: wie dir nur gebühret, sei dein! Aus silberner Schaale

ufeln wir heiliges Del auf die Wurzel des sauselns den Ahorns!

ne Rinde lehret den Wanderer, sie' ruft mit der Inschrift

ten: Helena's Baum bin ich! Verehre mich, Wandrer!

heil dir o Braut, und o Brautigam dir, glückseliger Eidam!

geb' euch, Leto, die Mehrerinn der Geschlechte, dne Kinder! und Kypris, es geb' euch die lächelnde Kypris

und Gegenlieb'! und Zeus unendlichen Reichthum! euch ströme von Edlen zu Edlen das Glück in die Zukunft!

Shlafet, und athines euch beid in das Herz Berlangen कारतिहरू है है। und Liebe! Gentlier, aber gebenkt bes Erwachens! Erwacht mit Donniguel marches & Den Der Sonne kind : Siehe, wir kehren zukuck, sobald ber Sanger bet " ( Pringe C. ( Par man) of C. Line Morgens 113 Seinen gefiederten Bale erhebt und singet sein Frablied. Steine bich, o Dinneridos, indes ver bolkenbeten ing Dandingal Hochzeit! · Imable . normally state grains of the filterner William By cold form, a Die auf die Alungel des särelne March Cit ved kine beite ist zur blacklich भूकिता विश्वदेशकरोत् हैं है लेकित संदर्भ है है विश्वदेशक हैं

Landucker!

प्रमुखेली हैं हुए के प्रतिकार के निवास के हैं। इस कार के किस के मार्थ के प्रतिकार के किस के मार्थ के प्रतिकार क fine again

े तुर्वकियोक्तिवर्षः १५५५ सामित्ववर्षाः १५४५ त्वावद्र त्वावद्रः । वर्ष somighail sis has the rain, agit onn excenie, en

than Cog. O. W. web Just and bust of his of the भोदी की देश हैं है है है के अवदेद है है । अर्थ कुर के कराने करी किया है Bufungi!

....

Theofrti's ein und zwanzigste Idyste.

## Die Fischer.

ur, ihr Freunde, die Armuth allein erwecket die Künste, nur ist des Fleißes Lehrerinn, denn es gestatten t die Sorgen den Schlaf dem Mann, den die Arbeit ernähret,

wenn er bei Nacht den flüchtigen Schlummer erhascht hat,

euchet ihn plötzlich hinweg der nimmer weichende Kummer.

ween Fischer, Greist beide, lagen felbander, in:
r gestochtenem Hüttendach auf schilfener Streue,
'an die Wand von Laube gelehnt, es lagen bei ihnen
r ämsigen Hände, Geräthschaft, weidene Körbe,
lrder, und Hamen, und Fischernene voll Sergras,
ngen, und dinsene Reusen, die Labyrinthe der

veralteter Nachen, und Leber, und hanfene Seile, bem Haupte bunne Matten und grobe Gewande.

Solches war das ganze Gewerb' und die Habe der Fischer!

Topf und Tiegel hatten sie nicht, doch war, was sie hatten, Ihnen alles in gilem, und ihre Genossinn die Armuch. Nachbarn hatten sie nicht, von allen Seiten umsoffen Ihre kummerliche Hutte- die tonenden Wogen.

Noch nicht hatte ver Mond vollendet die habe

Als schon weckte die Fisther die liebe Arbeit, sie richt Abnüber Wimpersbem Schlaf, und ermunterten sie ningen in Gesprächen.

ity der Eine.

Rürzer im Sommer, wenn Zeus uns längere In

Tausend Traumenhad' ich gehabt, und es will micht tagen;

Täusisch micke sage, was ist's, mich dänkt, es zand

Schelte nicht, Lieber, den schönen Sommer, endet die Jahrgelt Richt nach eignem Gelüften den Lauf, allein es verfür Unste Sorgen den Schlaf, dann scheinen uns mit The energy was created the the state of the contraction of the contrac

Lieber, kannst bu ben Traum mir deuten? mir

nd ich vermag nicht, dir mein Nachtgesicht zu verhehlen, is' uns, so wie den Fang, uns stets mittheilen die Träume.

esser wie du wird ihn keiner erklären, denn der ist

raumausleger, bessen Werstand ihn lehret die Deutung. der hat solche Muße wir wir? was thäten wir sonst wohl,

lenn wit auf durren Mättern am sandigen Ufer des

art und schlässes liegen? Und ach, so arm als wir

t auch unfre Lampe, wenn die, wie die Flamme bes Leuchtthurmes)

nmer mit vollem Rege fischte!

Det Andere.

Erzähle mir jest bein ichtgesicht und vertraue mir alles, beinem Gefährten.

Jer Erfte.

Gestern Abend schlief ich ein, mit Gedanken des Fischfangs,

ichlich hatten wir nicht geschmaus't, und hatten zu rechter

Zeit, das weißt bu, gegessen, und unsers Magens national approaches a succession of the second section of the second section is a second section of the section of t Ich fakt also traumt? ich, auf einer Klippe, nach Fischen Lagernd, und schüttelt' en meiner Angel ben lockenben er in generalt bei beite Bister, gefahrer, Da bif einer der machtigen an; du weißt's, in ben ichtelle meine ber biere beleich en Troumene. Die Fabelt immer vom Brodte der Hund, der Fischer bem The state of the Stiffer was a state of december of the Ploplite hing inn dem Hamen die blutende Beite gefeffelt. Moter, per Last des Zappelnden beugte die Angel sich nieder, Und ich strebte mit besten Händen, wie ich an's Ufer Boge ben ungeheuren Fisch mit dem winzigen haken Da gedacht' ich mit Angst an die Wunde: Wirst du :::, ... mich beißen, Wirst dumir beine Wunde vergelten? Er ließ fic gebuldig einer einen Ziehn, und ich streckte bie Hand nach ihm aus; wie fah' ich bas Ende Aleiner sauren Arbeit. Ich griff, und hob — und ein goldner Fisch war's, ganz von gediegenem Golde, ba fiel mich die Furcht an, Agh es vielleicht der Lieblingsfisch des großen Poseiden,

Ober ein Aleinod sei der bläulichen Amphitrite. Korgsam löst' ich ihn ab von der Angel. damit sie des Goldes der ein wenig vom Munde des Fisches am Hamen sich heften,

b jog ihn alsbald, mit Seilen gebunden, an's Ufer; I da schwur ith, daß ich itt's Meer die Faße richt wieder

gen wollte, sondern mein Gold auf dem Lande beherrschen!

inell erwacht' ich vom Schlaf', o Freund, erwäg'

rzen 1- ich habe geschworen, und scheue jeto den — Eidschwur!

diansaile vos , Isrep vos juars odreckiers de Englischen mister Wieder Wieder war gna nied eiger gelichen gena nied eiger Seibu getroff, die Andersteile und fingst nicht, den iller des ineugenschesten der Die Traumgesichte sind Lügen? die die Eigensche die Eigensche find Lügen? die Eigensche find Lügen?

tten ist verhungern!

Alenet, iveni, n. e. vehimidine e. a. anement, dentife

Alle wolletragenden-Herder vos Konigs Aug Grasen weder auf Einer Trift vos in Einer Geg Dele weiden auf User des wegigen Somes Elss Henre mahr un den heiligen Ababet v Alpheire.

8 1 5 13 13 16 1

Ehestrit's fünfaund zwanzigste Joylle.

without to be the the the

Fanal mus in de Gerte Gerte Le Greek an in en de

Elin Fragment.

The file Cinema ?

المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافرة المنافرة

Legte sein angefangenes West wus den Händen, und Legte sein angefangenes West wus den Händen, und Lestichting, alles was du mich frägst, das sollst du Lestichting, alles was du mich frägst, das sollst du Lestichting of the Schule den suchhönen Zwir des Weges den suchhönen Zwir des Weges des sollst des Geschügers

Hermes, der, wie man sagt; ponspilen Getternink

Zürnet, wenn wir verschmähn den hülfebedürftige Wandrer.

Alle wolletragenden Heerden des Königs Augeia Grasen weder auf Einer Trift noch in Einer Gegend Diese weiden am User des wogigen Stromes Elisos, Jene nah' an den beiligen Waskern Alpheiss, mandre

. is & astrius

rren im Rebengebürge Angerasos, es grasen bie

ier, und ihren besondern Stall hat jegliche Heerde. ber die Ainder, so zahllos sie sind, so weiden sie alle ennoch hier auf blühenden: Tristen an Menios

congression for Afern, janear

ell bei dem süßen Grase der thaugeschwängerten Wiese

uner am besten die Kühe gedeihn und das brussende

pri zu deiner Rechten erblickst du jenseit des Flusses zen schönen geräumigen Sipll in ma sich zwie

lbernes Laub vermischt mit des Alborns grippepen

sauf Frempling, den heiligen Hain! dort opfern wir unsre

ben Phobos Apollon, dem Heiligsten, unter den Göttern.

b' an dem Haipe stehn, die gemaltigen Scheuren und Ställe,

wir die großen-mischieben Schäße des Khnies

Arbeit mangelt uns nimmer, wir pflügen die Felder inight ind viermal, und säen die Saat, und mähen volltreit. die Garben.

16\*

An ums gränzen die Hägel der Winzer, die froh zu der Kelter

Gefin, wenn die Arbeit beginnt im fraubenreifenden

Mies, was du siehst, ist das reiche Gebiet des Augeias, Diese Wälder von Obst, und jene Waizengefilde Bis zu dem äußersten Gipfek des girellenteichen Gebürges;

Wie es den Anechten geziemt, die sich mit dem Landbau

Wer Est bitte Sich, sage mar, Fremdlings, dir Puff wird es nugen,

Welches Bedürfniß hat bich her zu wandern bewogen? Forschest du nach dem König Augeias, oder nach seiner Kniechte einem, so will ich von alleiti dahrhäftige Nachricht

Dit erthellen, denn wahrlich vie scheinst mit nicht ven gemeinen

Ellein erzengt und gebören zu sein, vas zeiget ver

Willie schonen, edich Schille Ger Unfterblichen Sobie Strahlen mahillit ist, wenn sie bei den Sterblichen weilen.

urbeit-mangeit ups inimmer, wie gigen die Jest a

Zeus Ardnion's täpfrer Sohn' antwortet' und fagte: Guter Greis, ich verlänge Ven König Aligeide und fagte: Here König Aligeide in Here

Beiner Speier, zu sehn, drum bin ich hon ferne gefommen,

ift er vielleicht in der Stadt, und waltet, umringt von den Bürgern,

dort des Rechts, und strebt für das Wohl des glucklichen Bolkes? 

ieber, so zeige mir einen Knecht, ber zu ihm mich leite, inen bejahrtem, verständigen Anecht, an den ich

kein Gewerb', und dessen Gesprach mich mancherlei ... lebre, ...

enn es bedarf, ein Mensch des andern, so wollen's die Gotter:

Ihm antwortete wieder der Greis, der treffliche Eandmann:

ich hat einer der Götter mit feiner Weisheit geleitet, enn es ist schnell zu Ende gebracht das Werk, so du vorhast.

estern kam aus der Stadt der Konig, Helios theurer ohn, Augesas, mit ihm sein Sohn, der machtige ... Phyleus,

n die unzähligen Schätze, die wir ihm bewahren, zu schauen;

ie es den Herren zuweilen beliebt, wenn sie für des Hauses

ohlfahrt streben, mit eigenen Augen die Habe zu prufen.

Komm, wohlan, wir geben zu ihm, ich führe dich, Fremdling,

Hin zu unserm Stall, dort wirst du ihn sehn, den du suchest.

Also sprach er und ging voran, und sann im Gemüthe,

Da er die Haut des Löwen sah und die schreckliche Kenk, Alemsig nach, von wannen der Fremdling kame; zwar strebt' er

Ihn zu befragen, doch hemmte das fliegende Wort auf den Lippen

Seine Besorgniß, daß er den Eilenden mochte zut Unzeit

Fragen, denn es ist schwer, des andern Reigung pur rathen.

Schon in der Ferne merken die Hunde die komman den Männer

An dem Geruchs des Leibes und an dem Geräusche

Ploglich stürzten sie, ungestüm bellend, von allen Seiten Auf Alkmene's Sohn, dagegen empfingen sie schmeichelnd Seinen alten Gefährten mit Sprüngen und freundlichem Winseln.

Aber der Greis verscheuchte sie schnest, er hob von der Erde

Rleine Riesel, und droht und schalt mit zurnender Stimme,

d sie schwiegenis doch freut er sich herzlich, daß sie die Ställe,

i er gleich fetrie, so treutich bewachten, er bacht i es, und sagte:

STATE OF STATE OF A HORSE STATE

Wahrlich, welch' ein treffliches Thier bestimmten

m Gefährten des Menschen; wie klug ist der Hund

itten sie nav den Berstand, daß sie wüßten, wem

Lage destination in the property of the eigenframens of

d wen sie mit Frenden empfangen sollten, so könnte nen keines der Thiere des Vorzugs Ehre bestreiten, er setzt kurnen sie oft dergebens und wüthen ohn' Ursach.

jo sprach er, und eilend kiefen die Hunde zum Stalle

Heliss lenkt' indes die Rosse gen Abend, und dehnse igere Schatten über die Erbe; die Lammer und Schaafe

hrten zurück von den Triften, und suchten die Stall' und die Hürden.

ld nach ihnen erschienen die Kühe; zahllosifich

m nach einer Heerde die andre, so wie am Himmel genwolken ziehn, wenn sie Boreas oder der Südwind tibt, unzählbar wallen sie durch die Lüfte, denn endlos

If ihr Hoter und so viete die Paacht der Winde vorüber

Führte, so viele versaminken sich wieder and kommen in Schaaren,

Also kehrten zuruck von den Triften die Heerden der

Rund umher war dassganze Gefilde bebeckt und die

Mit dem kommenden Wieh, und es hallten vom Brüllen

Schleunig: wurden die Ställe der wiederkäuenden Rinder Angefüllt, und die Schaufa: suchten blokenditie Hürden.

and and I brid ogene Le doct eneld it res den I einel. The Bahllus waren auch dierkniechten dach Kand bei den

Müsig und arbeitsbedürftig nicht einer; die zierlichen Fesseln

Haftete der um die Füßk der Kuh, ssie stand, und er

Jener loste die zarten Kasber, sie siefen zur Mutter, Gogen den: lieblichen Trank, und wurden erquickt und gesättigt.

Dieserastigte die Milch, und jener knetete Kafe, und jener knetete kne

Alle Ställe durchwanderte emsig Augeias und forschte, Welche Schätze die Hirten ihm hätten indessen gesammelt;

migun Seite gingen sein. Hohn zumb des weisen

tterkröftzerund ideschauer wit eine zoen igewaltigen

Sieher so sehr in den Weust des Helden sein Hang r, und sich immer gleich, und zu groß für staunenden bewirdert er dennoch der Rinder unzählbare er sie sah, denn es würde sie keiner für Habe von Land und Einen für Schäge von zehn nne halten, und keiner für Schäge von zehn sten, die alle vor andern gesegnet wären mit Reichthum.

helies hette seinem Sohne zur Gabe gegeben e Schäffe, daß er an Bieh der reichster der Männer und vermehrte die Heerden ihm stets, dennisch durften die Seuchen nicht nahn, die so oft die Sorgen der Hirten vereiteln.

gebaren lebendige Kälber, und dfterer Starken.

" Dreinal handert Reclige Stiere init krummen william. Hörnern,

Und zweihundert withe Pehrten heim zu den Ställen. Brullend gingen fie Enter den Heerden, die Manner der Kühe!

Bager biefen Sileren welbsten zwolf besonders, Weiß und glanzendewie Schwäne, sie waren dem nis kronium der Jeang ug dau ift Connengodiel kim. Heilig, und prungten vor allen; sie graften auf sembliden i kodniste vod Eremlachenden Teiften Fern von den Heerden, und wutheten da mit gewaligem nor od zurächte keiner far Eoben. Oft, wenn des Forstes reißende Thiere ben Triffen

nder nice Geld bei ger fich nahten?

Stürzten dieser heiligen Stiere mit lautem Gebrull und Wundenderheider Stirne sich ungestüm ihnen entgegen. Brithenn.

Aber an Muth und an Kraft und an kampfe maken a with the state of the begehrendeni Stolz war Unter biefen ber erfte ber große Phaethon, welchen Stets mit der Sonne die Hirten verglichen, weil er vor allen Stieren glanzte, ging er einher, und mit Schönheit geschmückt war.

Als ex die sottige Haut beskowen erblickt' auf des Helden Schulter, da stürzt'er fich wild auf den Göttererzeugten, .trachtenby 1 1 je 1 6 . .

Ihm mit der hornetbewaffneten Stirn' in die Seite gu fibgen.

er Herakles ergriff mit starker Hand des Ergisimmten ikes Horn und krummte zur Erden des Sträubenden Nacken,

er hengen mußte das Knie und räcklisigs wanken. er Herakles stemmte den Arm und stand unbeweglich.

Staunen ergriff den Konig Augekas, und Phyleus, des Königs

pfern Cohn, und die Hirten der wiederkäusenden Minder,

sie die ungeheure Starke bes Helben eiblickien.

in verließen sie beide die fetten Aecker', und kehrten im zu der Stadt, des Königes Sohn und ver machtige Fremdling.

sangs gingen sie auf dem gebahnten Wege des

r bald verließen sie ihn, ein näherer Fußpfad sich in Rebengebürgen zur Stadt von den Ställen; ihn gingen

nige nur, und das Gras verbarg der Wandernden Stapfen.

sen wählte der Führer; der Sohn des großen Kronion

gte; sie gingen mit schnellen Schritten, da wandte mit leiser

ndung Phyleus das Haupt auf die rechte Schulter, und sagte:

rui Fremdling laich habe mahrlich von dir schon lange , married bei Berger in Granden gernommen Eine Sage, die ich jest wieder im Herzen erwäge; Jangst, kam ein Achäischer Mann von der Kuste bes adition die de la militation de Meeres, Wenn die Gestalt und Stärke nicht trog, so war et annage con the is the kin Hungling; Dieser erzählte, daß piet es hörten, es hab' ein Argein, Belber sei er zugegen gewesen, das Scheusal der hirten, Einen gräßlichen Somen, ein Ungeheuer getobtet, Deffen Soble ber hain des Nemeischen Gottes beschatte. Aber ich weiß nicht recht, ob er aus der heiligen Argos, Pher gekommen sei von Anrinthe oder Mykene. Also grzoblt', ex und sagt', es stammten die Bater det Felden, and James Configuration Wenn sich mein Gedächtniß nicht irrt, sie stammten on Perseus. Traun! kein andrer von den Argivern vermochte, das freilliste not nan deute of nemein' ich, Solches zu thun als du, auch zeugt es unläugbar des Liwen Haut, die die Schultern dir deckt, die Beute machtiger " Sanbe. ... Aber sage mir nun, wohlan — damit ich erfahre, Db ich, o Held, mich täusche, oder ob Wahrheit mit ahne Sage, bift bu es, von welchem uns Staunenden jung der Achaier

iese Phaten erzählt', und irr\* icht mich, wenn ich es glanbe?

nntest, wie du allem dies Ungehelter erwürgen unntest, und wie du es fandst in der quellenreichen Remea, de de deutste

nn es ernähret die Insel des Pelops, so sehr du

ine solche respende Thiere; Baren und Keuler ihiet sie nur, und dits schlinme Gesthstecher viel raubrischen Wisse;

um dekvandberten sich, die seine Nede verklächnen.
11ge gläubten sogar, es rede der Wandrer die

pt, und bethote mit eitlen Worten die Ohren der droßen Januarie in in gester voneune wen

Also fagter bes Abtilges Soffn tilt sprang Alls defte

twärts, daß sie neben einahder zuigehen vernicktein, bet deutlicher hören könlite bie Stimme des Helben, licher hinter ihm ging, und mit diesen Worten ihn wird ihr in die Gallpelichen und nicht ging.

Sohn ves Mugeins, bu haft ille ber Walthelf 1 1 1003-(10011) our wall vichtschiuk genutschie 8, worüber du knich befragst, und was dir geahnet. 1 dies gleichten begehrst, wohlkin, so will the deith Pir popudem Ungeheuer erzählen, doch kann ich, wa wannen

Es gen Memeg kam, die nicht sagen; von allen

Würd' es dir keiner, so viel auch sind, mit Zuversicht

Das nur vermuthen wir, daß es zur Strafe det

Gineral den Inachidens von ihnen beleibigt, gesand hat.

Dhn', Chepermen, yerheerte, das Land, wie ein Strom, der die Felder

Ueberschwemmt, der entsetzliche Leu, und vor allen

rod notite erlitzen ber ber bie Bitten ter

Großen Jammer von ihm die Bewohner von Ells und Pisa.

Pies Margunter den Thaten die exste, die mir pi

Eurystheus, befahl; mich würde der Lowe verschlingen, Hofft, ext allein ich nahm den Köcher mit Pseilen

Mahm den schwanken Bogen und ging; ich hielt in der Rechten

Meine knotige Keule, den Stamm des wilden Oelbauns, Den ich am heitigen Helikan fand (noch deckt ihn die

Und-ibm her, Erd', entriß, so sest ihn vie Murzeln auch bieltenDanich Kammen den Angebeter

ohm ich schnell das Sieschaß und spannte die ist in die Bogens.

rücker die Sehnteund legte den Pfeil, den Seufzers
i. aus nachtel die Augen machtellen Keiten damit ich

pahen möchter das gräßlichen Chiener bewert efficienich

pur zu sehn und nordenenwecht ich wederschetz pur zu sehn stoch des Rachens gewaltiges Brüllen er ich wandert umber auf den Bergen, begierig und ist ich entdesten möchte das Thier in und iben Kannes.

Wenn sich der Abend neigte, dann kehrte, vont Wenn sich der Abend neigte, dann kehrte, vont inter in die Hille der Löwe; der Rachen, die Brust im in die Hille der Löwe; der Rachen, die Brust office von Allutuder Erwärgten, und gierig leckte des aniels die Borsten des Bart's. Auf der chiefe die Borsten des Bart's. Auf der chiefe von indie die Borsten des Bart's. Auf der chiefe von indie die Borsten des Bart's. Auf der chiefe von indie die Borsten des Bart's.

weischesche nachtep 76 samplick Industrichten des Wäthrichts

Mollt' er auf allen Seiten umher die spähenden Augen, Politi' er auf allen Seiten umher die spähenden Augen, Politi' er auf allen Seiten umher die spähenden Augen, Politi' er auf allen Seiten umher die spähenden Augen, Politica ein Franken

himmy ihm schnelle sich ein andres Gefchoß von der sehne ves Wogens,

Doppett erhiteit ind interder derestlevergebilch entflohntock. Wo in der Mikkenister Brust die Leber lieget, da nochließe es war ihne eine Schild die harte Haut, und der gant wie in Schild die harte Haut, und der gant wie in socialische Meil vedkgent auf wie

Nicht hindurch, er sielt zu den Füßen Fraftlos nieder. Dauentwahmerschiffentend zwährte wollte den Bogen

mounn nod : versuchen.

Aberta ineigte, dan die des unerfättlichen Aberta, beitete, von Aberta, in guldstättlich neigte, dant kehrte, von Aberta, in guldstättlich den Inder State und in die Aberta in die Aber

So wie dem Wagenkunftler, dem Meister trefflicher Werke,

enn er den Sprößling des Feigenbaums, — schon frümmten die Gluthen,

n, den die feuchte Rinde noch deckte, — wenn Er zu des Wagens

1d' ihn beugt, wie er oftmal den Händen des Mannes, mit starkem

cken plotlich entschnellt, sich behnt, und fern von ihm wegscheußt,

so stürzt' auf mich mit allen Kräften der Ldwe, derstend nach meinem Blute; da streckt' ich die Linke, gewaffnet

it dem Pfeil und gehüllt in mein Gewand, ihm entgegen,

d in der Rechten hob' ich die Keul', ich schlug, und des Lowen

hådel krachte dumpf, da harst' auf dem Kopf des Bertilgers

elitternd meine Keule, der Stamm des nervigen Delbaums!

er sinnlosschwanckt' er und bebt' auf taumelnden Füßen, isterniß verhüllte die Augen, von Seite zu Seite nt betäubt sein schwindelndes Haupt von des Hirnes Erschüttrung.

ich ihn überwältigt sah von den Schmerzen, da warf ich

Blich, eh' er sich wieder erholte, Bogen und Köcher Sechstehnter Theil.

Nieder, und sprang hinzu, und ergriff des trozigen Nackens

Sehnen mit meinen Fäusten, und brosselte seine Kehle, Auf ihn stürzend von hinten, daß mich nicht die Klauen zersteischten.

Mit den Fersen stampft' ich die Hinterfüße zu Boden, Ueber ihn schreitend, und zwang mit dem Bauche die sträubenden Schenkel,

Bis ich den Athemlosen riß von der Erd' und aufrecht Hob, da entstoh' in den Orkos die ungeheure Seele.

Aber jest sann ich darauf, wie ich von den Gliedern des todten

Räubers lisse die Haut mit der schweren zottigen Mähne; Wahrlich ein saures Werk! ich versucht' es auf mancherlei Weise,

Aber sie wich nicht dem hölzernen Reil', nicht dem Stein, nicht dem Gien,

Da gab einer der Götter mir in's Gemüth den Gedanken, Abzureißen mit diesen Rägeln die Beute des Löwen: Augenblicklich war es gethan, ich nahm sie zur Hülle Weiner Glieder, zum Schutz im seibverwundenden Kriege.

Alfogeschah, o Lieber, der Mord des Nemeischen kömer, Der ein Vertilger gewesen war des Viehs und der Menschen.

#### Bion.

### Todtenfeier des Adonis,

Ich, besammert den schönen Abonis! todt ist Abonis! todt ist Abonis! es sammern um ihn die Liebesgötter! leine Purpurgewand' umwallen dich fürder, o Kypris, dichte dich auf und schlage die Brüste, du Trauerverhüllte! dag' es allen, Unselige: Todt ist, todt ist Abonis!

Ach, besammert Abonis! Es sammern die Liebes= götter!

luf dem Gebürge lieget Adonis, die Lende verwundet don dem glänzenden Zahn des Keulers. Es flaget Kythere,

angsam ächzet Abonis: ihm träufeln purpurne Tropfen eber den schneeigen Leib, tief starren im Haupte die Augen,

nd es entfleucht die Rose den Lippen; ach, es ersterben uf den Lippen die Kusse, die ihnen verschwendet Kythere!

ch, ihr-lindert den Schmerz der Kuß auf athemlose ppen! Adonis ist sterbend, und fühlt nicht ihre Kusse! Ach, bejammert Abonis! es jammern die Liebesgötter! Grausame, grausame Wunde! sie traf die Lende des Jünglings,

Aber blutender ist die Wund' im Herzen der Gdtinn. Kläglich erschallet um ihn das Geheul der winselnden Hunde,

Und es weinen die Oreaden; aber Kythere Irret die Walder trauernd hindurch mit fliegenden Locken,

Ungeschmückt, mit nackten Füßen, Dornen verlegen Ste, die Wandelnde; heiliges-Blut entquillet den Füßen.

Berg' und Thal durchirrt sie mit lauter, flehender Rlage,

Fordert im Angstgeschrei den Gatten, und ruft dem Geliebten.

Ihm entspringt bei dem Nabel die Quelle des schwarzen Blutes,

Von der Lende zur Brust ergeußt sie sich. Ach, da, wo ehmal

Glänzte der Schnee des Leibes, fließet jett Purpur, Abonis!

Wehe dir, Kytherea! es jammern die Liebesgötter! Sie verlor mit dem schönen Gemahl die göttliche Bildung,

Denn es war schon Aphrodite's Gestalt als Adonis noch lebte; lch, es verblich die Schone der Gdttinn! ach, mit Abonis!

Me Berge rufen, es rufen die Eichen: Abonis! Me Strome beweinen den Gram der traurenden Kypris,

lle Quellen auf dem Gebürge beweinen Adonis, ind für Schmerz verbleichen die Blumen; aber Kythere ilaget auf allen Hügeln, und ruft mit weinender Stimme;

Wehe dir, Kytherea! todt ist, todt ist Adonis! beufzend erwiedert Echo: Todt ist, todt ist Addnis! Ich, wer beweinet nicht, ach! Aphrodite's unselige Liebe,

d sie erblickte, da sie beschaute die rinnende Wunde, da sie sahe das purpurne Blut der ermatteten Lende! lehend rief sie, mit offenen Armen; Adonis, o bleibe, dieb, Adonis, Unglücklicher, daß ich mit dir mich letze!

ich umarm' und vermische mit beinen Lippen die Lippen!

ch, erwache! nur daß zum letztenmal du mich küssest; üsse so lang', Adonis! so lange noch leben die Küsse! is mit dem letzten Odem in Mund und Herz du mir flößest

deine Seele, saug' ich aus dir die süßeste Liebe, rinke sie, deine Lieb', und bewahre den letzten der Kusse, Gleich wie Adonis selbst! weil du, mich Unselige, sliehest. Weit entstohst du, Adonis, zum Acheron bist du gestohen, Zum gehässigen gransamen König! ach! und ich Arme Ach, ich leb', und bin unsterblich, und kann dir nicht folgen!

Meinen Gatten empfange, Persephona! denn du bist machtig,

Mehr denn ich; und es strömet zu dir, was da schön ist, hinunter!

Unersättlich, ich Allerunseligste, nagt mich ber Kummer;

Ach, ich weine, daß er mär starb, Adonis! und bebe! O du Verlangtester stirbst! mir entsleucht wie ein Traum das Verlangen;

Nun ist Paphia Wittwe, die Liebesgötter sind Waisen, Und mit dir ist gesuhken der Pollust Gürtel! D sage, Was, Verwegener, hat dich bewogen, dich, v du Schünster!

Dich, unfinnigen Jaget! mit Ungeheuern zu kampfen?-

Also jammerte Appris; es klagten die Liebesgötter. Wehe dir Antherea !: todt ist, todt ist Adonis! Aphrodite vergeußt der Thrönen so viel als Adonis. Tropsen Bluts, die sich alle verwandeln in Blumen der Erde,

Rosen entsprießen dem Blut', und Anemonen den Thränen. Ach besammert den schönen Adonis! todt ift Adonis! Deinen Gatten beweine nicht mehr in den Wäldern, Kythere,

beiner harret ein köstliches Lager, mit Laube geschmücket; lypris, es ruhet auf deinem Bette der Leichnanr Adonis; luch im Tode noch schön, so schön, als im Schlummer, im Tode.

eg' ihn auf goldene Thronen, in zarten Gewanden, in denen

ihm, im heitigen Schlafe mit dir, die Nächte verstoffen. dich ergreife die sehnende Lust des erblaßten Adonis! streue Blumen, und kröne mit Kränzen Ihn! — Ach, es welften

lle bei seinem Tode, die Blumen alle verwelkten! räufle duftenden Balsam auf ihn, und Würze der Narde! Herbet ihr Narden alle! wie deine Narden, Adonis!

Siehe, min lieget Abonis geschmückt in Purpur-

seufzende Liebesgätter umringen weinend den Todten, seinetwegen das Haar beschoren! Dieser zerstampfet seine Pfeile, dieser den Bogen, und jener den Köcher, sieser löset Abonis die Sohlen; im goldenen Kessel räget Wasser dieser, und jener badet die Lende, sieser wehet ihm Kühlung zu mit fächelndem Fittig. —

Wehe dir Kytherea! es jammern die Liebesgotter! ymentas löscht auf der Schwelle die lodernde Fackel Und verstreuet den brautlichen Kranz. Es schallet das Jauchzen:

Hoher! Hymen! fürder nicht mehr, nun achzet das Wehe:

Ach, Hymendos! und kläglicher ächzet es: Ach, Abonis!

Kinyras schönen Erzeugten beweinen die Grazien klagend.

Tobt ist, tobt ist Abonis! rufen sie gegen einander. Hesser tonet ihr Rusen, wie deine Stimme, Diona! Und die Musen: Adonis! es seuszen Adonis! die Musen

Rufen ihn in Gefängen zurück; ach, die er nicht höret! Nicht zu hören vermag! Perfephona halt ihn gefessekt

Ende Rythere heute den Schmerz und das Trauers gepränge,

Rlagen sollst du im kommenden Jahr von neuem, und weinen.

## Bion's dritte Idylle.

inst, da ich ruht' im Morgenschlummer, stand Aphrodite

pr mir, und an der Mutter Hand mit Blicken, die erdwarts

hauten, ihr kleines Knählein, und lächelnd fagte die Gottinn:

nge, geliebter Hirt, und nimm den Knaben und lehr' ihn

inen Gesang! Sie fagt' es und ging; da sang ich bie Lieber,

e wir zu singen pflegen, wir Hirten, und meinte der Knabe,

ich Thor! ich meinte der Knabe lausche den Liedern!

Und ich sang, wie Pan erfand die Pfeise, wie Passas

'e Fldte, wie Hermes die Leper, wie Phobos Apollon

in sußtonendes Saitenspiel erfand und beseelte,

Allso sang ich dem Knaben, allein er verschmiste bie Lehren,

Und er begann, er selbst, und lehrte mich Liebesgesänge, Lehrte der Götter und Menschen Buhlschaft mich, und die Thaten

Seiner Mutter. — Plötzlich vergaß ich, daß ich der Lehrer

Sei des Knaben, und lernte von ihm, und singe, was er sang.

# Most os.

## Klagegesang bei Bion's Tode.

deufzet klagend, ihr Walder, und seufzet, ihr Dorischen Wellen,

inet, ihr Strome, weinet mit mir den lieblichen Bion! r Gewächse, jammert mit mir, und stöhnet, ihr Haine,

elket, Blumen, welket, auf eurem traurenden Stengel;

sen, erröthet vor Schmerz, erröthet, ihr Anemonen! int, Hnacinthen, mit seufzendem Blatt, den schönsten der Sanger!

Ach, beginnet die Klage, beginnet, Sicilische Musen! chtigalten, die ihr jest klaget auf schattigen Aesten, get den rieselnden Bächen, und seufzend sagt Arethusa:

i der Gestorben, der Hirte, gestorben mit Bion i der Gesang, gestorben mit ihm die Dorischen Lieder! Ach, beginnet die Klage, beginnet, Sicilische Musen! Jammert auf Thrakien's Flüssen, ihr Schwäne, mit klagender Stimme;

Singet, Schwäne, mit weinendem Laute Trauergesänge, Wie sie vormals ertonten an Strymon's waldigen Ufer;

Saget allen Deagrischen Mädchen, sagt, ihr Schwäss, Allen Bistonischen Frauen: Todt ist Doria's Orphus!

Ach, beginnet die Klage, beginnet, Sicilische Wustell Ach, er singet fürder nicht mehr, der Liebling der Heerden,

Singet färder nicht mehr, gelagert an einfamer Eice! Ach, nun singt er Tobesgesänge dem Fürsten M Schatten!

Stumm sind nun die Gebürge! Die Kühe, die stähe, die stähenden, irren; Sie verschmähen die blumigen Auen, verschmähen die Stiere.

Ach, beginnet die Klage, beginnet, Sicitische Musen! Deinen schleunigen Tod, o Bion, weiner Apollon, Alle Sathrn, alle Priapen in schwarzen Gewanden. Seufzend sehnet sich Pan nach beinen Liedern! es weinen

Alle Nymphen des Hains, und Quellen werden M Thranen! den Felsen trau'rt Echo, daß sie verstumme, it Nachahmerinn mehr, ach! deiner Lippen. — Die Bäume

uttelten ab die Früchte bei beinem Erblassen, es welften

duftende Blumen bei deinem Erblassen, o Bion! ch entträufelt den Schaafen nicht mehr, und Honig den Körben,

dem Wachse zerschmolz er vor Schmerz! Was

ig lesen? es starb mit deinem Honig ber Honig!

Ich, beginnet die Klage, beginnet, Sicilische Musen! trau'rte nie der Delphin am Ufer des Meeres, sang die Nachtigall nimmer auf felsigen Höhen, jammerte nimmer auf hohen Gebürgen die Schwalbe, sehnte sich nicht nach seiner Halcyone Keyr!

lch, beginnet die Klage, beginnet, Sicklische Musen! klagten nimmer die Reven auf blaulichen Wogen, beseufzten in dstlichen Thalen die Remnischen Vdgel

ner Eos Sohn, den Hügel des Grabes umschwebend, sie alle dein Erblassen beweinten, o-Bion!

ch, beginnet die Klage, beginnet, Sicklische Musen! Nachtigallen und Schwalben, die er Gesänge ;, die er ergötzte, die sitzen im Gipfel der Zweige Gegen einander achzend! Die Wögel des Waldes erwiedern Ihren Klagegesang und ihr, v'seufzende Tauben!

Atch, beginnet die Klage, beginnet, Sicilische Musen!

Ber, o Verlangtester, spielet nun je auf deiner Schalmeie,
Wessen Mund erkühnet sich je zu berühren bie Flitz,
Welche noch duftet vom Hauche der Lippe, von deinen
Odem!

Eco lauschte beinen Gesängen im säuselnden Schilfe!-

Deine Flote bring ich an Pan! er wird es nicht wagen

Seine Lippen zu nahen, auf daß er der Zweite nickt heiße!

Alch, beginnet die Klage, beginnet, Sicilische **Musici** Galatea weinet dein Lied, die du ehmal erfreutest, Alls sie neben dir saß am Ufer des rauschenden **Recres**, Donn du sangst nicht wie der Kyklope; diesem entstaße Galatea, sie lächelte dir aus den Fluthen, o Biok! Kun gedenket sie nicht der Wellen, sondern im Sake Siget sie einsam und weidet am Ufer deine Heerben.

Ach, beginnet die Alage, beginnet, Sicilifche Museus Alle Gaben der Musen starben mit dir, o du hirte, Ach, die süßen Küsse der Mädchen, der Zünglinge Küsse!

Kläglich weinen an beinem Grabe die Liebesgötten

ieurer bist du Apthere, als ihr der lette ber Ausse, it dem jungst den todten Adonis die Araurende kusté.

Lieblichtsnender unter den Stromen, du trauerst von neuem

ine zwote Trauer, o Meles! St starb Homerst: r, Kalliope's süßer Mund! Sie sagen, du habest inen schänen Sohn mit weinenden Wellen besammerk, d erfüllet das Meer mit deiner Klage; nun weinst du eder um einen Sohn, und schmitzest im bittern Jammer.

ide Geliebte der Quellen! Es trank aus Pegasus Brunnen

ner, und dieser trank aus Arethusischem Becher; lena sang, die liebliche Tochter des Tyndaros, jener, ing der Thetis göttlichen Sohn, und sang die Atreiden. cht der Krieg' und der Thränen, es war der Sänger ter Pane

on, und Sanger ber Hirten, und weidete singend bie Heerden,

zte rohrene Floten zusammen, und melkte die Kühe, rte süße Küsse die Mädchen, und hegte Kythere's aben im pflegenden Schooß, und war der Günstling der Mutter.

Ach, beginnet die Klage, beginnet, Sicilische Musen!

h beweinen die Stadte, die ruhmgefronten, o Bion!

Seufzender klaget um dich als um Hestodos Astra; Bicht nach Pindaros sehnen sich so die Bootischen Haine;

Miso besammert nicht ihren Alksäs die felsige Lesbos; Ihren Dichter beseufzet, wie dich, nicht Keos Gestade. Mehr als Archilochos bist du die Sehnsucht von Paros; es singet

Mitylens beinen Gesang statt des Liedes der Sappel

Ach, beginnet die Klage, beginnet, Sicilische Musen! Alle, denen die Musen lieblichtdnende Stimmen Gaben zum Hirtengesang, beweinen das Schicksal des Todten.

Theokrit! du weinst, du Liebling Sicilischer Musen; Weinend sing ich die Klag' Ausonia's, nicht unkundig Sanster Lieder, welche du deine Jünger, o Bion, Lehrtest, und zum heitigen Erbe der Muse sie weihtest. Deine Habe ließest du andern, mir die Muse!

Ach, beginnet die Klage, beginnet, Sicilische Musen!

Wenn im Garten welket die Bluthe der duftender Malwen,

Und die Ranke des grunlichen Spheu's und blubender Fenchel,

Sprossen sie wieder das kommende Jahr und leden

ber wir, die Großen, die Weisen, die mächtigen Menschen,

ind wir einmal todt, so schlafen wir finnlos im Grade,

h, den langen unendlichen Schlaf, aus dem man nicht aufwacht! —

Ach, beginnet die Klage, Beginnet, Sicilische Musen!

einen Lippen nah'te Gift, du trankst es, o Bion! ih'te beinen Lippen und wandelte nicht sich in Honig!

Wer der Sterblichen war der Grausame? sage, wer mischte

inen giftigen Becher, und tödtete deine Gesänge? ), beginnet die Klage, beginnet, Sicilische Musen!

Aber es haschet alle die Strafe! — Mir fließen des Schmerzes

tre Thrånen bei deinem Tod'. — Ach, daß ich vermöchte

des Tartaros Schlund, wie Odysseus, Herakles und Orpheus,

derzusteigen! ich eilte zum Schlosse des furchtbaren Königs,

h', ob Pluto dich habe zu seinem Sänger erkoren, rte deinen Gesang! — Ach, singe sicilische Weisen, ge Hirtenlieder der Göttinn! Persephona spielte Sedssehnter Apeil.

18

An Sieilia's Usern einst! an der Würzel des Aetna Sang sie Dorische Lieder! Es wird nicht ohne Vergeltung

Seyn der Gesang! Wie sie einst dem leperkundigen Orpheus

Eurydikeia gab, ihr wiederzukehren vergönnte; Also wird sie den Höhen dich wiedersenden, o Bion! Wein Gesang, ach, daß er's vermöchte! dann wollt ich versühnen

Pluto, wollte dir ldsen, o Bion, die Bande des Todes!

# Rallimado 8.

# Hymnus an Apollon.

Schaut wie der heilige Sprößling erbebt, der Lorbeer. Apollon's!

Bie erwanket, der Tempel Phobos! entfliehet, entfliehet, Ingeweihte! Schon rauscht auf der Schwelle des

Commenden Sottes

tritt; ihm beugt sich mit freundlichem Neigen die Palme von Delos,

ind ihm singt in den Luften der Schwan mit lieblicher

. Stimme!

liegel und Schlösser hemmen nicht mehr die Thore; mit lautem

trachen springen sie auf. Es nahet Phobos Apollon!

-Auf!- empfangt ihn mit Tanz und Gesang, ihr blühenden Knaben!

Ner Augen sehen ihn nicht, Ver Fromme onur

18

D, des Seligen, der ihn erblickt! der segne sein Schicksal!

Ach, laß uns die Seligen seyn, und dich sehen, o Phobos!

Reine schweigende Leper, und keine ruhenden Füße! Jünglinge! tritt Apollon einher, wenn ihr in das Bette

Eurer Braut zu steigen, und graues Haar an der Schwelle

Eures Alters zu locken euch sehnt, und wenn ihr begehret,

Eurer. Bater begonnene Mauern zum Giebel gu heben!

Euch, ihr tanzenden Anaben, und euch, ihr singenden, preis ich,

Feiret mit mir und singet sein Lob! Es feiren des

Wogen, wenn sich das Loblied erhebt aus dem Munde des Dichters.

Wenn er den Bogen besingt und die tonende Leper des Gottes.

Thetis ruht von dem Jammer, die klagende Mutter, gedenket

Micht des didten Achilleus, wenn wir den Nahenden preisen;

Auch die träufelnde Klippe, denn, ach! zur starrenden Klippe Ward ein blühendes Weib, und Thränen wurden zur. Quelle!

Auch sie ruhet vom Jammer, und hebt die Stimme

Sing'ihn, Reigen, den Gett, der, wenn du so ihn besingest,

Wie sein Herz es begehrt, mit reichen Gaben dich

Wird — denn solches vermag er, der zu des Dounerers Rechfen

Siget — fing' ihn-nicht heut' allein! Dir strömet ein reicher

Quell zum Preise, denn wer vermag nicht Phohos zu singen?

Nicht die goldene Leper des Gottes, den Bogen, den Kocher,

Ind den goldgewürkten Leibrock mit strahlender Spange.

Bis zu den Sohlen prangt er in Golde, denn Phobos

Sammelt des Goldes viel und der Schätz' im Pythischen Tempel!

)hobos ist ewig mit Schönheit geschmückt und ein ewiger Jüngling,

beine Wangen sind zart und bartlos mie Wangen ber Jungfrau,

der Scheitel fließe herab sein duftendes Haupthaar!

Reine Marbé trieft aus der Locke des Gottes, es

Heikungsbalfam herab, und da, wo die Tropfen entfallen, Blüht mit Gesundheit und Lebenskraft das Land und die Städte.

So wie Apollon ist keiner an Kräften reich und an Weisheit.

Sein ift der Bogen und sein die Leper! Dem Schützen zu spannen,

Giebt er den Bogen, und giebt dem Dichter die idnende Leper.

Auch die Gabe der Seher ist sein, und der forschenden Loose.

Daß sie zu saumen dem Tode gebieten, lehrt er die Aerzte.

Auch als Hirten ehren wir Phobos; die Heerden Admetos

Hütet' er einst, von Lieb' entbrannt, an Amphrysos Gestade.

D, wie wimmelt' es da auf den Triften von grasenden Kühen

Und von irrenden Ziegen. Das Auge des Hirten Apollon

Blickte Segen auf sie, des Sauglings mangelte

Schaafe weideten zahllos und allen schwollen die Euter,

Lammerlofe wurden jest Mutter, von Zwillingen Mutter!

Auch der Städte freuet sich Phobos. Ihm folgten der Menschen

Viel, da gründet' er selbst der Mauern Eckstein; die

Stadt Drtygia hob sich empor, und spiegelt' im See sich.

Erst vier Sommer sahe der Götterknabe, da baut' er Seinen Altar. Die Jägerinn Artemis brachte dem Bruder

Ihre. Jagh; die Köpfe der wilden Widder, die Hörner

Burden in Phobos Hand ber Grund und die Wände des Altars.

Usso lernt' er zu legen den Grund und zu richten das Bauwerk.

Meiner Vaterstadt fette Gefilde zeigte dem

Phobos Apollon; er flog, ein heiliger Führer, als Rabe

klog er voran, ihm folgte das Volk, da schwur er, zu geben

Unsern Fürsten das Land, und ewig ist Wahrheit sein Eidschwur.

Siehe, da bauten die Väter des Volks, dem Kdnig Apollon

Einen prachtigen Tempel, und stifteten jahrliche Feste. Ewig feiern wir sie, dann sinken zahllos die Stien, Phobos Opfer, sinken zur Erden und bluten, und sterben!

Heil dir, angebeteter Phobos! Deine Altare Prangen mit allen Blumen im Lenz, die die liebliche Jahrszeit,

Schwanger von Thau, gebiert und angehauchet von Zephyr.

Süßer Weihrauch duftet im Winter Ber, ewige Flammen

Lobern dann auf deinem Altar, und nimmer bebecket Seine glühenden Kohlen die Asche des gestrigen Tages.

Festlich begann die Feier der Tempelweihe; frohlockend Sahe Phobos den Reigen gewassneter Krieger, und sahe Prangend im Schmuck der goldenen Locken, die Libyschen Weiber.

Doch die Dorier durften noch nicht zu der Quelle Kyrene

Nahen, sondern sie wohnten am waldigen Ufer Azilos. Da erbarmte sich ihrer der Gott; auf dem hohen Myrtusa

Stand er, wo einst den Lowen, den Morder der Stiere, die Nymphe,

Beine Braut, die Nymphe Kyrene getödtet, und hohen Ruhm und die Liebe des Gottes erworben hattez von dannen efter zu seiner Braut Kyrene die Dorischen Pilger. ine der Städte blüht wie Kyrene, gesegnet von Phobos,

enn er gebenket des Nymphenraubs und des brautlichen Bettes.

er auch keinen der Götter ehren die Sohne des Battos

ie sie, o'Phobos, dich ehren; dir jauchzt mit Frohlocken und Jubel

strafte Stadt, wie Delphos jauchzte, da du die Rrafte

einer Rechten zeigtest und deines goldenen Bogens: enn es wüthete dir entgegen der grimmige Python! ieh', es flog dein Geschoß; es folgten den Pfeisen die Pfeise,

dylich lag der getöbtete Drache, da jauchzten die Wölfer,

uchzten und riefen dir zu: Wohlan, laß fliegen die die Pfeile,

nn es gebar dich die Mutter zum Retter der Menschen, o Phobos!—

3war nur singt dich wurdig der Dichter, dessen Gesange

ie der Dkean rauschen, und hoch gen Himmel sich \_ heben.

ch du horst auch meinen Gesang! Affpria's Strom fleußt

Hoch in strudelnden Wellen einher, doch zieht er des Schlammes

Viel mit seinen Wassern sich nach! Und schöpfen aus großen

Stromen Deos Priester die-heiligen Tropsen der Weihe?

Schöpfen sie nicht aus klarer Quelle die tautersten Perlen,

Die sich aus nimmer getrübtem Kiesel sprudend erheben?

Heil dir, König, und sei mir gnadig, Phobos Apollon!

## Hymnus an Artemis.

rtemis laffet uns singen im Feiergesange! Sie blicket

en auf den Seher, der sie vergist, der Jagd und des Bogens

ittinn! deren Reigen die Berg' erfülln und die Thale.

Lasset das Lied uns beginnen, als sie auf den Knieen des Vaters

15, ein schmeichelndes Kindlein, und flehte mit lallenden Worten:

eb mir ewige Jungfrauschaft, mein Bater, und gieb mir

rrlicher Namen viel, daß sich nicht Phobos erhebe gen mich! Gieb Bogen und Pfeil'!— nein, Vater, gewähre

ur mein Flehn, ich fodre von dir nicht Köcher und Bogen!

eile sollen mir schnell die Kyklopen, und Bogen und Köcher

hmieden! Ach, und erlaube, daß ich die leuchtende Fackel

Schwingen, und aufgeschürzt bis an's Knie, im verbrämten Gewande

Jagen, und todten darf die wilden Thiere des Waldes. Gieb mir sechszig Nymphen des Meers zu Gespielen des Tanzes,

Alle geschmückt mit der Blüthe der zarten, unschuldigen Jugend;

Gieb mir zwanzig Dienerinnen, fretische Nymphen, Die mir die Jagdgewande bewahren sollen, und pflegen Meine schnellen Hunde, wenn ich von der blutigen Luchsjagd

Kehre siegend heim, und vom Tode der flüchtigen Hirsche.

Gieb mir alle Gebürg' und Eine Stadt, die du selba Wählen sollst, denn die Städte gefallen mir nicht; die Gebürge

Will ich bewohnen, und nur die Städte der Menschen, besuchen,

Wenn von schneidenden Wehen gepeinigt die Weiber um Hulfe

Mich, die Retterinn rufen; ich folge der flehenden. Stimme

Derer, die zu befrei'n bei meiner Geburt mir bes

Winkte, weil meine Mutter mich ohne Schmennen getragen

Hat, und ich ohne Schmerzen entglitt dem gebärenden.
Schoofe.

Alfv lastte das Kindlein, und strehte mit beiden Händen,

res Baters Kinn zu streicheln, und strebte vergebens 1ge, bis sie den Wart erreichte, da blickte der Vater helnd auf sie, und küßte sie kosend, und sagte die Worte:

Wahrlich, wenn alle Nymphen mir solche Kinder, wie du bist,

aller again for the fire the little of the

illten gebähren, so wurd' ich der eifersüchtigen Here in nicht achten, o Kind! dein sei, was du selber begehrest;

er es will bein Nater noch größere Gaben dir schenken.

eimal zehn, statt einer, will ich der prächtigen Städte,

eimal zehn dir geben, die keine Gottheit als dich nur

ren und prangen sollen mit Artemis herrlichen

ßer biesen Städten, dein Eigenthum, soll in den Inseln

d in den Landen umber die Füste der Tempel und Haine

ch zu deiner Verehrung erheben, auch sollst du des Heerwegs

hügerinn seyn und der Hafen des Meers. Er sprach es und winkte Ihr die Ersüllung mit seinem Haupte. Da eilte das Mägdlein

Hin zu dem schneeigen Gipfel des schattigen Kreta: gebürges,

Und zum Gestade des Meers, dort wählte sie viele der Nymphen,

Alle geschmückt mit der Blüthe der zarten, unschuldigen Jugendi

Rreta's Strome rauschten vor Freud', und Tethis

Da zu Begleiterinnen sie ihre Tochter der Göttinn Sandte. Die Letoide eilte von dannen und kam jest Zu den Kyklopen; sie fand sie im Eiland Lipara (benn wir

Nennen also die Insel, die einst Meligunis die Bâter Nannten). Am Ambos Hephastos fand sie fie, glüsente Klumpen

Strahlten unter der Schmiedenden Hammer, ein köstliches Kunstwerk

War ihr Geschäft, ein Wassertrog für die Rosse Poseidon's.

Schrecken ergriff die Nymphen, als sie die Ungeheine Sahen, ahnlich dem Ossageburg', ein einziges Auge Blühte schrecklich auf ihrer Stirne, so groß als Er Schild ist,

Den vier Rinderhaute bedecken, und als sie Den

dechzen

drien der Manner. Es krachte der Cletna, Trinakria

Zeit umher, es erscholl Italia, Kyrnos Gestade jandten zurück den furchtbaren Hall. Sie schwangen die Hammer

eber die Schultern, und schlugen mit mächtigem Arm' und rasslos

Hühendes Erz auf der Est und funkensprühendes Eisen.

ichauer ergriff die Okeaniden, sie wandten die Augen bwarts von den Schreckengestalten, und stopften das Ohr zu.

elber die Töchter der Götter, nicht Säuglinge mehr, die vermögen

hn' Entsetzen nicht sie anzuschäuen, und oftmals, denn das ungehorsame Kind die Mutter nicht böret, uft sie schnell die Kyklopen, dann kommt aus düsterm Winkel

ermes, schwarz von Ruß und Kienrauch; bebend und schreiend

turzt sich, die Hand vor's Gesicht, in die Knies-der Mutter bas Mägdlein.

der du warst unerschröften! Es trug auf den Armen to dich, dreisähriges Kind, und brachte Hephästos ich, daß er dir gäbe die Gaben des ersten Besuches. a nahm Brontes dich auf seine gewaltigen Kniee,

Und du ergriffest die Zotten der haarigen Brust mo rissest

Die mit der Burzel heraus, daß heute noch haarlot die Halfte

Seiner Bruft sich zeigt, als wenn von den koden umgeben

Eine kable Glaze fich zeigt auf der Scheitel bet Mannes.

Jego exhobst du gebietend die Stimm', o Göttim, mi

Auf, Apklepen, schmiedet mir plöglich Bogen und Röcher,

Schmiedet mir Pfeilel benn wist, mich hat, wie Phobos Apollon,

Leto geboren! und wenn mein Bogen den Keuler bes Waldes

Addtet, oder ein reißendes Thier, dann sollt ift's verzehren!

Also sprachst du, und fertig waren die Wasten, und pldzlich

Standst du gerüstet da. Run eiltest du, jagende hunde Dir zu erlesen, und kamst zu Pan in Arkadia's Grotei Seinen sangenden Hunden theilt' er zur Speise Mit. Beute

Seiner Jagd, ben manatischen Luche. Da fichelle

dan, der bartige Pan, drei Hunde mit hängenden Ohren, ween, halb weiß halb braun, und einen getigerten Beller.

ielbst der Löwe schreckte sie nicht; sie ergriffen am Macken hn, und zogen den brüllenden fort zu den Füßen des Jägers.

ieben spürende Stöber, im Laufe so schnell wie die Winde,

ab er ihr auch; sie ereilen das Reh und gestatten dem Hasen

icht, daß er niederducke; sie spähen das Lager der Hirsche,

teiben das Stachelschwein aus dem Loch' und die Gemft von der Klippe.

Eilend gingst du von dannen, dir folgten die schmeichelnden Hunde;

öhlich sahst du am Hange des Berges in frohlichen Sprüngen

pielen, und weiden am Ufer des kieselwälzenden Flusses,

mf mit goldnem Geweih geschmückte Hinden, wie Stiere

ich und lang, du sahst sie, und schnell gedachtest du: Wahrlich

ne würdige Erstlingsbeute für Artemis Hände! er ersahst du zum leichten Gespann; du liesest und haschtest Dhne die Hulfe der Junde sie bald; die eine, so wollt' es

Here, die sie zur letzten Arbeit des großen Herakles Ausersah', entfloh durch den-Strom nach Arkadia's Hügel.

. Artemis, die du den Tityos tödtetest, goldene Waffen

Trägst du, o Jungfrau! Dein Gürtel ist golden, und golden dein Wagen,

Goldne-Gebisse schäumen im Munde der hüpfenden Sinden!

Göttinn, wo bestiegst du zuerst die gehörnten Gespanne? Dert, wo Thrakiens Aemos sich hebt, wo des Borea's Stürme

Sausen, und wo der Wandrer erstarrt, der in Pelz sich nicht einhüllt!

Göttinn, wo hiebst du die Fichte zur Fackel, wo nahmft du die Flammen?

Auf dem Olympos hiebst du die Fichte; die Blize Kronion's

Goffen ewige Gluthen darauf, da flammte die Factel!

Dreimal prüftest du, Göttinn, deinen silbernen Bogen;

Arafst mit dem Erstlingswurfe die Ulme, dann trass

Trafft mit bem dritten Wurf ein reißendes Thier; doch ter vierte

traf ein, anderes Ziel. Dein Bogen klang, und geschlagen

Bar der Verbrecher Stadt, die gegen. sich selbst und das Gastrecht

frevelthaten hatten vollbracht, tun hascht sie die Strafe!

Unglückselig ist Land und Wolk, tem du zürnest, o Göttinn!

jaget vernichtet die Saat, und die Pest verzehret die Heerden;

Greise streuen ihr silbernes Haat auf die Utne det Kinderz

deine Pfeile treffen die Weiber, sie jammern und sterben, Invermögend die Frucht zu gebären, und wenn du das Leben

ihnen fristest, so hascht auf der Flucht ber Gebarerunn Schmerz sie.

sedes Ungluck trifft ibn, bem bu zurnest, o Gottinn!

Aber auf die du mit mildem Blick und lächelnd herabsiehst,

denen bedecken die Garben das Feld, und die Heetden die Triften,

ihre Habe vermehrt dein Segen, sie gehen des Grabes Pfad nicht eher, als bis sie mit silbernen Locken geschmückt sind. Reine Zwietracht zerrüttet ihr Haus, die, waren auf Felsen

Selbst sie gegründet, die Häuser stürzt! Es sigen um einen

Tisch vertraulich die Schnur, die Schwegerinn, Schwieger und Schwester.

Unter ihnen sei, o Hehre, der Freund, den ich liebe,

Sei ich selbst! und ewig fließe von meinen Lippen Leto's Brautgesang, und in ihm erton' es von deinem Preis' und Apollon's, und, Göttinn, von deinen Thaten und Siegen,

Deinen Hunden, und deinem Gespann, das dich mit des Windes

Eile, kehrest du heim, in das Haus Kronion's zurückbringt.

Dort empfangen, entgegenkommend, im Thore des Vorsaal's

Dich die Götter; es nimmt dir Hermes die Waffen, und Phobos

Nahm dir ehmals ab die Beute der Jagd, da Alkides

Noch nicht war in der Götter Versammlung; nun het fatt Apollon

Dieses Umt der Tirnthische Held, er steht und bewillkommt

ich an der Schwell', und erforscht, ob für die Tafel du feistes

lildpret bringest; es lachen mit lauter Lache die Götter, ere vor allen, wenn er vom Wagen den mächtigen Ur hebt,

1d bei dem Hinterfuße den Keuler, noch athmet und schnaubt er!

chelnd sieht er sich um und spricht: willkommen, o Göttinn!

ei willkommen mit deiner Beute! Treffe du immer chädliche Thiere, damit, wie die meine, die Sterblichen anflehn

eine Hükfe! Hasen und Gems', ach, laßsie! was schaden isen und Gemse? Der Keuler zerwühlt die Saat und den Weinberg,

und der Ur sind des Landmanns Pest; triff Reuler und Aurochs!

Sagt's, und macht sich sogleich an das Thier und haut es in Stucken;

nn ob er gleich an der Phrygischen Eiche der Sterblichen Glieder

t vertauscht mit dem Leibe der Götter, so ist ihm die Eklust

ch nicht gestillt und der Hunger, mit dem er das Rind an dem Pflug' einst

dt schlug und es verzehrte; da zürnte der Fürst der Oryopen!

Reine Zwietracht zerrüttet ihr Haus, die, wären auf Felsen

Selbst sie gegründet, die Häuser stürzt! Es sigen um einen '

Tisch vertraulich die Schnur, die Schwegerinn, Schwieger und Schwester.

Unter ihnen sei, o Hehre, der Freund, den ich liebe,

Sei ich selbst! und ewig fließe von meinen Lippen Leto's Brautgesang, und in ihm erton' es von beinem Preis' und Apollon's, und, Göttinn, von deinen Thaten und Siegen,

Deinen Hunden, und beinem Gespann, das dich mit des Windes

Eile, kehrest du heim, in das Haus Kronion's zurückbringt.

Dort empfangen, entgegenkommend, im Thore des Vorsqual's

Dich die Gotter; es nimmt dir Hermes die Waffen, und Phobos

Nahm dir ehmals ab die Beute der Jagd, da Alkidés

Noch nicht war in der Götter Versammlung; nun het statt Apollon

Dieses Amt der Tironthische Held, er steht und bewillkommt

Dich an der Schwell', und erforscht, ob für die Tafel du feistes

Wildpret bringest; es lachen mit lauter Lache die Götter, here vor allen, wenn er vom Wagen den mächtigen Ur hebt,

Und bei dem Hinterfuße den Keuler, noch athmet und schnaubt er!

Lächelnd sieht er sich um und spricht: willkommen, o Göttinn!

Sei willkommen mit deiner Beute! Treffe du immer Schädliche Thiere, damit, wie die meine, die Sterblichen anflehn

Deine Hükfe! Hasen und Gems', ach, laßsie! was schaden hasen und Gemse? Der Keuler zerwühlt die Saat und den Wrinberg,

Er und der Ur sind des Landmanns Pest; triff Keuler und Aurochs!

Sagt's, und macht sich sogleich an das Thier und haut es in Stücken;

Denn ob er gleich an der Phrygischen Eiche der Sterblichen Glieder

hat vertauscht mit dem Leibe der Götter, so ist ihm die Eklust

doch nicht gestillt und der Hunger, mit dem er das Rind an dem Pflug' einst

Lodt schlug und es verzehrte; da zürnte der Fürst der Dryopen!

Deine Mymphen entspannen die Hinden dem Jod', und erquicken

Sie mit dem immersprossenden Klee, der auf Here's Wiese

Wächst und die Rosse Kronion's ernährt; auch füllen mit Wasser

Sie zu der dürstenden lieblichen Trunke die goldenen Trige.

Siehe, du trittst in des Naters Saal, es erheben sich alle

Dir, und bieten dir ihren Sig, du niminst ihn bei Phobos.

Wenn du, vom Reigen der Nymphen unttanzt, o wandelnde Göttinn, Skuthia's Opfer verlassend, nach Marathon oder zum Ufer Fleuchst des schnellen Eurotas, oder zur mystischen Quelle,

Welcher entsprudelt der Delische Strom, mit dem Rilos verschwistert;

Ach! dann mussen mit nichten, verheurt an den Miethling um Taglohn,

Meine Rinder bepflügen den fremden Neubruch, und war' es

Selbst das rustigste Joch neunjähriger, stößiger Stiere;

Wahrlich, sie kehrten mit wankendem Knie und gesunkenem Nacken

Heim zum Stalle; denn nimmer wandelt der Sonnens beherrscher

Helios beine Reigen vorüber, er hemmet den Wagen,. Blicket mit Staunen dich an, und verlängert die Hellung des Tages.

Deine Lieblingsbegleiterinnen, o nenne mir, Göttinn, Sie, daß ich singe die Heldennymphen, deine Gespielen! Herzlich vor allen liebst du Gortynis; die Pfeile der Nymphe Sind zum Berderben der Hirsche beflügelt; du liebst Britomartis,

Deren Geschoß nicht irret vom Ziel. Von der Liebe verwundet,

Wanderte Minos auf Kreta's Gebiergen und suchte die Nyniphe;

Aber die Nymphe verbarg sich im Eichenschatten, verbarg sich

Fliehend im schilfigen Sumpf, und es irrte der König vergebens,

Mastlos, ach, neun Monde vergebens auf zackigen Klippen,

Biser die fliehende endlich erspähte; da wollt' er sie haschen, Aber sie sprang vom Felsengestad' in das Meer, da empfingen

Sie und erretteten sie der Fischer Netze vom Tode. Heilige Feste stifteten ihr, und erbauten Altare Ihr die Bewohner von Areta, geschmückt mit sichtenen Aranzen Und mit ber mastirschwißenden Staude! Dann dufte nicht Eine

Hand sich entweihn an der Myrte'; die Myrte war's, die der Jungfrau

Hemmt' auf der Flucht das Gewand, drum zürnte der Myrte die Jungfrau.

Opis, Königinn! Fackelschwingerinn! nennet nicht Kreta

Dich mit Opis Namen beiner Gespielinn, dich Opis?

Auch Kyrene erlasest du dir zur Gefährtinn, und gabst ihr

Zween von deinen jagenden Hunden; mit ihnen erwarb sich

Hypseus Tochter ewigen Ruhm am Jolkischen, Grabmaal.

Prokris wähltest du auch, die blondgelockte, zu deiner

Jagdgenossinn, Kephalos Weib; und liebst Antikleia, Antikleia, die schone, du nicht wie deine Augen?

Diese nahmen, die ersten, auf ihrer Schulter den Bogen,

Nahmen den pfeilgewaffneten Köcher; entblößt vom !

Glänzte die rechte Brust und die rechte Schulter der Nymphen.

Selbst bein Beifall krönt, Atalanta, die schnesse, der Reuler

Tod, des Arkadischen Fürsten Erzeugte; du lehrtest sie selber,

Nicht zu verfehlen das Ziel und das Wild mit den Hunden zu hegen.

Hülfe begehrten von ihr Reladonia's Jäger, und siegend Kehrte sie heim, und pranget noch jetzt mit den Zähnen des Keulers.

Auch im Tartaros schallet ihr Lob; Hyldos und Ahdkos Zurnen der Bogenschüßerinn zwat, doch vermögen der Jungfrau

Ruhm nicht verleugnen die Wunden, aus denen von-Mänalos Gipfeln

Stromt in Bachen herab das Blut der frechen Kentauren.

Heil dir, hehre, gefeirteste Göttinn! die Städte, die deines

Schutzes sich rühmen, sind zahllos, zahllos beine Tempel,

Zahllos die Gaben bezahlter Gelübde! Dir weihte bei'm Heimzug,

Dir Agamemnon das Steuer des Schiff's; du hattest gefesselt

Alle Sturm', und geleitet zu Ilion's Flammen Achaia's

Segler, die Rachebroher dem Räuber und Tyndaros Tochter. Chmals weihten dir an Sphesos Strande zum Denkmaal

Einen buchenen Stamm die kriegrischen Amazonen, Hyppo besorgte die heiligen Bräuche; die übrigen tanzten

Rriegestänze, mit Ruftung und Schild; der gewaltige Reigen

Schwangsich in weiten Kreisen, estinte der lieblichen Floten Stimme, nach welcher sich langsam und schnell die Tanzenden schwangen.

D, wie erscholl' es umbert Von Sardis und Phrygia's Gränze

Hallte das Echo; sie sprangen mit erdestampsenden Füßen,

Klatschenden Händen, der Köcher erklang auf der tanzenden Schulter.

Hier war's, wo sich in kommenden Jahren, ein prächtiger Tempel

Statt des Buchbaums Denkmaal erhob; es sahe die Some Reinen so reich und so hehr, ihm neigte sich Pytho's Tempel

Lygdamis kam, der rasende Thor, und wollte zerstören

Deinen Tempel; ihm folgten wie Sand an des Menes Gestade

Seine kimmerischen Schaaren, die stutemmelkenden Skythen.

Aber ihn traf die Rache! Der unglückfelige König

Kehrte nicht heim, und keiner des Heers, das zahllos Kanstros

Wiesenufer bedeckte mit seinen Rossen und Wagen!

Heil dir! ewig wirst du, o Göttinn, mit Bogen und Pfeilen

Deinen Ephesischen Tempel beschützen! Es scheue der Gottinn

Jorn, der Verächter! Sie sandte der Leiden viele, die trafen Deneus, ihres Altars Verächter! und er, dem das Leben Lieb ist, eifre mit ihr um den Ruhm der Jagd und des Pfeils nicht!

Ach, wie theuer büßte den Frevel der große Atreide! Doch sie erbarmte sich sein, und schenckte dem Vater die Tochter;

·Siehe, da stand zum Sühnungsopfer ein Reh am Altare!

Oto's Schicksal schreck' und Drion's ihn, der das Auge Lüstern hebt empor zu der keuschen Jungfrau! es harrte Statt der Hochzeit ihrer der Tod. Die thörigen Freier! Unglück folget dem Fuß, der deine jährlichen Feste Fliehet! Schau', ich fliehe sie nicht, o Herrscherinn! schaue,

Heil dir! segnend auf mich, und begünstige meine Gefänge!

## Hymnus an Delos.

Wie beginnst du, mein Geist, die heilige Delos zu singen,

Delos, Phobos Amme! Zwar sind sie werth des Gesanges,

Alle Kykladen, denn alle sind schon und würdig des Hymnus,

Aber Delos begehrt von den Musen den Erstling des Preises;

Denn sie sah' ihn zuerst, den Neugebornen, und wusch ihn,

Und umwand ihn mit köstlichen Binden, und huldigte Phobos,

Sie von allen Landen zuerst dem Gott der Gesänge!

So wie die Musen den Dichter, der ihren Berg nicht besinget,

Haffen, so haßt, wenn von Delos er schweigt, Apollon den Dichter!

Delos, dich besinge mein Lied, und Phobos Apollon Blicke mit Huld auf den Sanger, der seine Nährerinn singet!

Stürme sausen an Delos Gestad'; es schlagen die Wogen

Hoch empor und bebecken, den Strand mit schäumenden Fluthen.

Keine Rosse weibet das Eiland; die Vdgel des Meeres

Nisten im Schilfe des Ufers und schwingen sich schreiend in Kreifen:

Fischer nur, sie nähret das Meer, bewohnen dich, Delos,

Dennoch schweiget der Neid, wenn unter den Inselfi des Meeres

Ich dich nenne zuerft von allen Okeans Abchtern,

Die sich in Tethys Grotten versammeln, denn du bist

Anrnos, und Sardo, die liebliche, folgen nach dir, und Kythere,

Appris Eiland, wo sie zwerst aus ben Wogest emporstieg.

Diese sind alle durch Warten beschützt und Zinnen der Mauern,

Delos schüget Phobos Apollon, die mächtigste

fraftlos sinken Thurm und Mauer, wenn Thrakiens

drausend wüthen, aber der Gott steht unerschüttert. dückliche! welch' ein Retter beschützt in der Nath. dies, o Delos!

Singe, benn es erställen: um dich unzählige Himnen,

Sage mir, welch' zin Besang ist dir-werth, wie soll ich dich singen?

Sing' ich, wie der gewaltige Gott zuerst die Gebürge Schlug mit dem dreifachgespaltenen Stahl, aus Zauber geschmiedet,

Wie er in Inseln theilte das Land, und sie alle, — entwurzelt

War ihr Fuß, — in die Wogen des Okeansschleuderte, alle Fesselt' an den Boden des Meers, daß ste alle des Landes

Mochten vergessen? Nur dich zwang keine Gewalt, und du schwarnmest

Frei, nach eigener Lust in den Wogen: Asteria nannten Dich vor Zeiten die Gotter, als du die Umarmung Kronion's

Flohst, und vom Hintmel herab, wie die Sterne strahlend, in's Meer dich

Stürtztest Lange blieb dir der Nam' Asteria, bis dich Leto, die goldgesockte, besuchtez nun heißest du Delos!

Oftmal, wenn von Trozene det Schiffer fuhr nach

Sah' er dich im Satonischen Meer, und wenn et den Rackweg

Gegelte, sah' er dich nicht, dann warst bu in Euripol

Doch du haßtest das Wüthen der Fluthen Eubda und eiltest

Selbigen Tages zum attischen Strande, zur lieblichen Chios,

Oder zur fruchtbaren Samos, die, wie sich die Brusse der Jungfrau

Heben, sich hebt, und wo dich als Gast die Nymphen empfangen.

Aber als du den Ort der Geburt an Apollon gegeben Hattest, gaben die Schiffer dir deinen Namen, o Delos, Weil du nicht mehr auf den Wogen schwammest, sondern mit deinem

Fuße gewurzelt standst auf dem Grund des Aegeischen Meeres.

Nun war dir nicht furchtbar mehr das Dräuen der ' Here,

Welche mit unversöhnlichem Haß die Geliebten Kronion's Haßte, die Kinder dem Gotte geboren hatten, und Leto

Haßte vor allen, weil sie, nur sie, gebären ihm wurde Einen Sohn, den Liebling des Vaters, ihm theurer als Ares.

Hnaussprechlichem Zorne versaate sie Leto die Statte

Unaussprechlichem Zorne versagte sie Leto die Statte Ihrer Geburt. Schon wütheten ihre Schmerzen, da sandte Here zween Späher herab, das Weld zu bewachen. Ares satte gewaffnet sich nieder auf Thrakiens Uemos;

Seine Rosse weilten indeß in Boreas Grotten.

Er beschaute das Land; und die weiten Inseln des Meeres

Mebersahe die Jungfrau Fris vom Gipfel des Mimas.

Beide bedrohten mit machtigen Drauen die Städte, zu denen

Leto, ach, umsonst! in ihren Nothen sich wandte.

21ch, Arkadia flohe mit ihren Bergen und Städten,

Und es flohen die Reiche des Pelop's; nur Argos entflohe

Nicht, denn es nahte sich Argos nicht die verlaffent. Leto,

Nicht dem Heiligthume der Here an Inacho's. Ufern!

Schnelles Fußes fish' Aonia; liebliche Quellen Folgten ihr nach, Strophea und Dirke, des Ismenos Tochter,

Vater und Töchter stürzten sich weg, es folgten von ferne

Langsam Asopos, ihn hatten die Bliße Kronion's getroffen.

Hellen flohe, da hielten die tonenden Reigen der Schwestern,

Melia, dich nicht mehr; es sahe die Nymphe des Waldes Wipfel beben, da sank sie dahin mit bleicher Wange, Ach! um ihre Lieblingseiche flossen der Nymphe Thränen! Saget, o Musen, ihr Gottlenen, sagt init; die Nymphen,

Wurden sie wahrlich zugleich mit den Eichen des Waldes geboren?

Denn wenn der Regen die Eichen erquickt, dunn spelst

Und weinn die Blätter den Eichen entfallenz dans weinen die Nymphen.

Phobos, noch in dem Leibe der Mutter, entbrännte gewaltig Wider Thebe, und rief die nicht vergebliche Ordnüngs

Forsche nicht von mir, ungkückliche Thebe, dein kommendes Schicksal,

Ach, und zwinge mich nicht, den Götterspruch zu enthällen,

Den ich biv liebet verschrolege! Moch ist ver Pythische Dreifuß

Nicht mein Werk, noch hab' ich den großen Verderber, den Drachen,

Nicht getöbtet, noch kreucht er an Pleistos Gestadis und umschlinget

Sechezennter Cheil.

Dennoch sagisich, als rauscht es dir schon aus dem Delphischen Lorbeer:

Bleucht ich hasche dich schnell, und meinen Bogen,

Wasch! ich in deinem Blute; du wirst die Kinder des stolzen

Problemben Weibes sehon, und ihre Strafe; du sellst

Meinen Adhreriup feyn; die Frommen nur und die Reinen

Sind mir theuer, denn selbst bin ich rein, und selbst bin ich heilig!

- Also sprach er. Es wandte sich Leto, und wich von Achaia's

Stüdten; die sie verstießen, zurück gen Thessalia. Pldglich

Flohe die reiche Larissa, und Pelion's schattige Cipsel Flohen, und Peneus stohe, der Tempe's Thale durch: rauschet.

Here, konntest du dennoch ein steinernes Herz behalten ?

Rührte dicht kein Erbarmen, als sie gen Himmel die beiden

Arme hob, und vergebens rufte mit flehender Stimme: Ach! Thessalia's Rymphen, ihr Tochter des Stromes, erslehet

Euren Vater, werft euch auf's Knie, ach! daß er die Wogen

Hemme, daß ich in seinen Wassern des Donnerer's Kinder

Mdge gebären! D Vater Peneus! mit Eile der Winde Fleuchst du, als führst du einher auf schnaubenden Rossen, o sage

Brausest du immer also? ach! oder eilst du, mich armes Weib zu fliehn, und ist heute dein Lauf, du grausamer Peneus,

Heute so ungestütn nur? Umsonst, er hort nicht! wo trag' ich

Meine Burde, wo trag' ich sie hin? Es sinken mir alle Kräfte! Pelion, deine Grotten, Philyra suchte Sie, und die Nymphe gebar in ihnen! Bleib' und errette

Mich! du hörest der Löwinn Jammer, wenn die Geburt sie

Schnell ergreift, und sie findet in deinen Höhlen ihr Lagert

Da erwiederte Peneus ihr mit thränenden Augent Eine mächtige Göttinn ist die Nothwendigkeit! Dir, o Göttliche Leto, verwehrt' ich nicht zu gebären an meinen

Ufern; es haben sich oft Gebärerinnen in diesen

Wellen gebabet; aber es dräut mit gewaltiger Drohung Here. Siehe den Späher, der von dem Gipfel des Berges

Auf mich blicket, und dem es ein Spiel ist, mich schnell aus den tiefsten

Schlünden zu stoßen. Sage, was soll ich beginnen? verlangst du

So begierig Peneus Berderben? Ach, Leto! es nahet Einst, so will es das Schicksal, der Tag, an dem ich es ewig

Büßen werde; das Bette meines Stromes wird lechzen,

Und ich werde seyn der verachteste unter den Flüssen. Also gescheh' es! Er sprach's und hemmte den Strom; da ergrimmte

Ares, und hob empor des Berges entwurzelte Gipfel, Dräuend, sie niederzuschwingen und seine Strudel und Wogen

Plözlich zu überschütten. Erhaben stand er und rufte Drohend mit furchtbarer Stimm', und schlug den Schild und die Lanze.

Schrecklich tonten die Waffen des Gottes, Offa's Gebürge

Bebten, und Pindus schattige Grotten; Theffalia bebte Schaudetnd vor Angst, denn es donnerte gräßlich das Tonen des Schildes.

So wie der flammenspoiende Aetna mit allen Gewolben Seines Geburges erbebt, wenn det unterirdische Riese

Briareus von der einen Schulter sich wendet zur andern;

Ploglich wanket die Esse des großen Hephastos, es zittert

Schnell in den Zangen des Gottes das Erz, es taumelt und, stürzet

Uebereinander mit lautem Getone Becken und Dreifuß! 1 Also erbebte die Erde bei'm Schall des gewaltigen Schildes.

Dennoch flohe Peneus nicht, and blieb sich in seinem Laufe gleich, bis endlich ihm Leto mit flehender Stimme Zurief: Mette dich, Strom, und lebe wohl! ach, rette Dich, daß du nicht vergehest um deiner Erbarmung willen.

Stets will ich deiner Liebe gedenken! Co sprach sie, und ftrebte

Mit der Gebärerinn Angst, die Inseln des Meer's zu erreichen;

Doch es flohen die Inseln des Meer's, denn drävend von Mimas

Gipfeln scheuchte sie Iris hinweg, da flohen sie schücktern Weit in's Meer, als Leto nah'te. Die nächste der Inseln

War die wogenumflossene Kos; in Tagen der Vorzeit Scholl ihr Ruhm; die Heldinn, des großen Herakles Geliebte,

Kalkiope, bewohnte die heiligen Grotten des Eilands. Leto strebte gen Kos, allein es erhob sich die Stimme Ihres Sohnes: Gebäre nicht hier mich, ich flehe dich Mutter!

Biel, und es weiden in ihrem Schoof' unzählige Heerden.

Sie ist's, welche das Schicksal ersah, daß in ihr der erhabne

König geboren werde, vor dessen Zepter des Aufgangs Und des Abends Sohne sich neigen werden, begierig, Daß Makedonia sie, die Mutter der Helden, beherrsche. Er wird, wie sein Vater, des Ruhmes Pfade betreten; Aber in seinen Tagen wird uns ein schreckliches Kriegsheer

Drauen, mir und ihm! Es werden von Hesperos Granzen

Gegen uns ziehen die Enkel der himmelstürmenden Riesen.

Celten und fernere Wölfer! die werden, wie Flocken des Schnees

Und wie die Sterne des Himmels zahllos, mit wüthendem Schwerte

Wher uns toben! Es werden alsdann die Odrfer in Lokris,

Und die gethürmten Schlösser, und Delphis heilige Hohr.

Und die Gefilde Krissaia, und alle Städte des Landes Seufzen weit umber. Die Nachbarn werden den Iammer

Hamme.

Meinen Tempel werden umringen der Feinde Geschwader, Selbst mein Dreifuß wird von dem Schwert' und den Schilden extdnen.

Aber es sollen die Waffen der Feinde, Gallia's Sohnen, Sollen Untergang den Thoren bringen! und sollen Prangen an meinen Pfosten, und sollen am Ufer des Nilos

Sehen die Scheiterhaufen ihrer Krieger, und sollen Ewig erzählen des Königes Ruhm, des mächtigen Helden!

Das verkund' ich dir, o Ptolemaos, der du mich, Ewig preisen wirst; mich, dessen Stimme der Zukunft Dir ertdnet, obgleich der Mutter Schoof mich noch einschleußt.

Also redte der göttliche Seher; drauf sprach er zu seiner

Mutter: Es schwebt uneingewurzelt im Grunde des Meeres

Eine kleine Insel, sie schwimmt auf den Wogen, getrieben,

So wie die Blatter des Wasserkrauts, von den strömenden Fluthen

Und von dem Odem der mächtigen Winde vom Aufgang und Mittag.

Trage mich hin zu ihr, die wird dich willig empfangen.

Mit der Gebärerinn Schmerzen; es slohen die Inseln des Meeres

Rechts und links! Du aber Asteria, Freundinn der Musen,

Du kamst zu den Apkladen herab, mit der Fluth von Eubda,

Eilend kamst du, und zogest nach dir das Gras des Gestades.

Du erbarmtest dich der schmerzenduldenden Leto, Da du sahest das kreißende Weib in dem Jammer der Wehen.

Here! thue mit mir was dir gelüstet; ich scheue Nicht dein Dräuen! — Rahe dich mir, o nahe dich, Leto!

Also sprachst du. Nun war die Stunde der Ruhe gekommen,

Nach der kummererfüllten Flucht. Nun satte sich

An das Gestade des tiefsten der Strome, der, wenn der Nilos

Hoch von des Mohrenlands Klippen sich stürzt, zugleich mit ihm aufschwillt.

Und sie lößte den Gürtel, und bog sich rücklings und lehnte,

Ach! es ergriffen sie heftiger stets der Gebärerinn Schmerzen! Lehnte mit ihren Schultern sich an ben stügenden Palmbaum,

Und es floß ihr in Tropfen herab der Schweiß der Ermattung;

Leis' und kraftlos stammelte sie mit bebenden Lippen:

D, mein Kind, du tödtest die Mutter! Siehe, die die Stätte,

Die du suchest ist hier, das wogenschwimmende` Eiland.

Komm, ach, komm Geliebter! und thse dich sanft von bem Schooße

Deiner Mutter! Die Leidende sprach's; der zurnenden Gottinn

Here blieb es nicht lange verborgen, mit Eile des Windes

Kam die keichende Botinn. Sie sprach mit bebenden Worten:

Here, Angebetete, Hehre, der Göttinnen größte! Dein bin ich, und alles ist dein; du sigest und herrschest Hoch auf dem Thron des Olymps; nur deine Rechte von allen

Frauen ist furchtbar; du strafest mit deiner Rache den Frevel!

Leto hat geldset den Gürtel und hat geboren! Alle Lande trieben sie weg und die Inseln des Meeres, Nur Asteria rief bei Namen die wandernde Leto, Nur Asteria rief sie, des Meeres verachteter Abschaum! Doch du weißt es. Sei du mit gunftig, o mächtige Göttinn!

Deiner Magd, die ich, wenn du gebeutst, die Erde durchwalle.

Sprach's, und satte sich nieder am Fuße des goldenen Thrones;

Also siget zu Artemis Füßen, wenn keuchend er heimkehrt

Aus dem Forste der Jäger, der Hund; mit spielenden Ohren Lauschet er, immer bereit auf die schnellen Besehle der Göttinn.

Also saß an der Schwelle des Throns die Tochter Thaumantos.

Nimmer verläßt sie ihren Sig, wenn sie ruht von der Botschaft;

Auch nicht wenn der Schlaf, dem alle Sorgen entweichen, Sie mit seinem Fittig umschwebt; dann neigt an des Thrones

Lehne die Göttinn das Haupt, und schlummert flüchtigen Schlummer;

Nimmer lost sie vom Fuße ben Schuh, von der Hufte den Gurtel,

Daß ihr, der Unbereiteten, Bere's Befehl nicht erschölle.

- Aber Here saß in bitterm Kummer versunken: D, die schmähligen Thaten des Zeus! Er steigt in der Nymphen Bette heimlich, und heimlich gebären sie; nicht wo die Mägde

Alippen

Ungeheuer des Meeres gebären, gebären Kronion's Buhlerinnen! Ich zürne nicht dir, Afteria! werde Mich nicht rächen an dir, so sehr du Bestrafung verdienest;

Denn ich bin gunstig dir, weil du mein kager, . a Nymphe,

Nimmer bestiegst, und das Meer Kronion's Umarmungen vorzogst!

Also sprach sie. Es kamen indes von Paktolos Ufern,

Dessen Monische Welle von Golde strahlet, es

Gottes Sanger, die Schwane, der Musen geliebteste aller,

Die sich auf Fittigen heben, und schwangen in sieben Kreisen

Sich um Delos, und sangen bie Feier des Neugebornen!

Sieben Gesänge sangen die Schwäne, drum spannte der Knabe

Sieben Saiten auf seine Lever; benn ehe das achte Lied begann, entsprang er dem Schoofe der Mutter; da sangen Delos Nymphen, die Tochter bes Stroms, mit jauchzender Stimme

Eleithpig's heiliges Lieb; die Gewölbe des Himmels Tonten wieder vom Jubel des lauten Feiergesanges. Here zurnte nicht mehr. Zeus hatte die Göttinn besänftigt.

Siehe! da wandelte sich in Gold dein Boben, o Delos!

Golden wallte dein See am Tage des Festes; der Delbaum

Hob sein goldenes Haupt empor, mit strahlenden Locken,

Und es extinten die goldenen Fluthen des hohen Inopos!

Freudig hubst du den Knaben vom goldenen Boben, o Delos!

Mahmst ihn schmeichelnd auf beinen Schoof und sagtest die Worte:

D, du große Erde, die du mit Altaren und Städten Prangest, ihr meerbewohnenden Inseln, ihr üppigen Lande!

Ich bin arm an Socten, und bennoch wird sich mit meinem

Namen Apollon Delios nennen, und wie ich gelieber Werde von ihm, wird keins der Lande geliebt von den Göttern! Poseidaon liebt nicht also Lechaion und Kerchnis, hermes nicht den Ayllenischen Berg, Kronion nicht Kreta,

Als mich Phobos! Ex will mich befrein von den Irren der Wandrung!

Also sprachst du, Delos, und reichtest die süßen Brüste

Deinem Sängling; drum bist du der Inseln heiligste, Phobos

Nährerinn; dich, o du Glückliche, wandern schonend

Nides und Enpo, und Ares stampfende Rosse.

Aller Früchte Erstling' und Zehnten bringen an beinem

keigen;

Me, die gegen Aufgang und Abend und Mittag ihr. Erbtheil

haben empfangen, und die sich an Boreas kaltem Gestade

hütten erbauten, das alte Geschlecht! die der heiligen Aehren

Barben dir bringen. Es wallen die Pilger zum Haine Dodona,

Bo sie Kronion's Priester empfangen, des heiligen Erzes Diener, dessen Stimme mit Worten der Zuhmst ertonet!

Aber sie wandern weiter von dannen, und kommen nach langer

Pilgerschaft zu bir mit ihren Geschenken, o Delos!

Boreas Tochter brachten zuerst die heiligen Gaben, Upis und Laro, und Hekaerga, die glückliche Jungfrau! Diese kamen, mit ihnen der schönsten Jünglinge Blüthe; Aber sie kehrten nicht heim! Der Name der Glücklichen kebet

Ewig, und ewig erschallet der Jünglinge Lob und der Mädchen!

Wenn Hymenaos jauchzend erschreckt die errothenden I Jungfraun,

Bringen sie euch, ihr Geweihten, der Jungfrauschaft Locken, es bringen

Euch die Knaben der Wangen Erstling', das sprossende Milchaar.

Delos immerduftendes Eiland! es schließen der Inseln

Rreise dich ein, und tanzen um dich frohlockende Reigen.

Ohne Gesang und kieblichen Schall erblicket dich Hesper

Nimmer, wenn er mit leuchtenden Locken am Himmel einherzeucht;

Jünglinge singen die Lieder des Lykischen Greises, die Olen

Brachte von Xanthos Ufern, der hymnensingende Seher,

Und die Gewölbe des Tempels ertonen vom Reigen der Jungfraun.

Siehe, dann kronen die Chore mit blühenden Kranzen Kythere's

Heiliges Bild, das ihr einst, denn sie war Metterinn, Theseus

Weihte, da er mit seinen Genossen, der Sieger des wilden

Ungeheuers, entflohn dem Labyrinthe, gen Delos Kam. Sie umtanzten deinen Altar, o Delos! es tonten Leper und Lied; er selber, der Held, war Führer des Reigen.

Darum senden die Kekropiden am jährlichen Feste Phobos Apollon ein heiliges Schiff mit Opfern des Dankes!

Insel, reich an Altaren, und reich an bezahlten Gelübden,

Rimmer segelt mit fliegendem Schiff der Aegeische Krämer

Dich vorüber, o heiliges Land! nicht, wenn sich im Winde

Wolbet das Segel, und nicht, wenn die Noth ihm Eile gebietet.

Immer ziehen sie ein die Segel und schiffen nicht vorwärts,

Bis sie deinen Altar mit schwirrenden Geiffeln umtanzet, Und bis sie in den heiligen Stamm des Delbaum's gebiffen

Haben, mit rucklings gebundenen Händen! So hat es die Nymphe

Delia, Phobos, dem Knaben, zum Spiel und zum Lachen ersonnen.

Heil dir, Delos! Altar in der Inseln Mittel

Seift du! Und Heil Apollon! und Heil der Ato-

# Hymnus an die badende Pallas.

Tretet heraus, ihr Dienerinnen der hadenden Pallas! Jungfraun, tretet heraus! — Wiehernd und schnaubend, ich hör's,

Fliegen die heiligen Rosse daher; die eilende Göttinn, Goldgelockter Reig'n, Töchter von Argos! sie kommt!

Pallas saubert vom Staube die schlagenden Seiten der Rosse,

Ehe sie selber den Leib taucht in das kühlende Bad:

Auch dann, wenn sie vom Tode der himmelstürmenden Riesen,

Siegend, mit blutigem Speer, kommt und mit blutigem Arm.

Pallas lös't von dem dampfenden Joche des Wagens der Rosse

Mähnenumflatterten Hals, schwemmt mit den Quellen des Meer's

Sechstehnter Theil.

Alle Tropfen des Schweißes hinweg, und des Schaums, der vom Maule

'Und vom gekaunem Gebiß trieft auf die keichende Bruft.

Jungfraun eilet, o eilt! Ihr sollt nicht Narden und Balsam —

Horcht, es erschallt das Geton rollender Rader, sie kommt! —

Rarden und Balfam sollt ihr nicht bringen, ihr Mägde der Göttinn,

Pallas Athene verschmäht duftender Salben Gemisch; Reinen Spiegel! Die Schönheit der Göttinn ist immer sich selbst gleich.

Einst, da in Phrygia's Hain Paris den Wettstreit entschied,

Selbst da blickte die machtige Pallas in eherne Spiegel

Richt, und foderte nicht von dem Gewässer ihr Bild;

Auch nicht Here! Aber es nahm Aphrodite den Spiegel, Lockte mit sorgsamer Hand andernd und andernd ihr Haar.

Pallas Athene, die Göttinn des Kampf's und der stäubenden Rennbahn,

So wie das Brüdergestirn einst am Eurotas es that, Zeus und Leda's Knaben, so salbet mit lauterem Dele Sie sich, wie es entträuft ihrem geheiligten Baum. Mådchen, schon schmückt sich der Himmel mit morgens rothlichen Rosen, Schouet, er glübt wie der Kern, den die Etrangte

Schauet, er glüht wie verschleuft!

Bringet des Delbaum's mannliches Del, mit welchem sich Kastor

Und der Tirynthische Held salbten die Glieder zum Kampf;

Bringet, ihr Mädchen, den goldenen Kamm, mit welchem Athene

Rräuselt das lockige Haar, das auf der Schulter ihr wallt.

Komm, Athenda, komm! dein harret das Volk, das du liebest;

Dein der Jungfraun Schaar, tapfrer Argiver Geschlecht.

Siehe, sie tragen, o Pallas! im Pompe den Schild : Diomedes,

Deines Kriegers Schild, nach dem geheiligten. Brauch.

Also gebot es der Seher Eumedes, der Mann, den du kiebtest,

Ach, sie bereiteten ihm, beinem Geweihten, den Tod! Aber er floh' in das schroffe Gebürg', und stellt' auf der Klippe

Gipfel das heilige Bild, dein Palladion, auf.

Komm, Athene, mit goldenem Helme, du Schrecken der Städte,

Die du der Rosse Geräusch liebst, und der Schilde Geton'!

Heut' entschöpfet, ihr Dirnen, dem Strome die rinnende Welle

Nicht! es fülle des Quell's Perle der Lechzenden Krug. Inachos stürzet sich schäumend herab von grasigen Höhen,

Blumen und glanzendes Gold freisen im Strudel des Stroms.

Wie er der Gottinn erfrischt das Bad! Ach, hute das Auge,

Daß du Athene nicht schaust, Argos, wende den Blick! Welcher im Bade die Zürnende sieht, und lockte der Zufall

Seinen Blick, ihm schleußt ewig das Auge sich zu. Athenda, komm, o komm! Indeß, o du Hehre, Will ich singen von dir deinen Mägden ein Lied.

Jungfraun, ehmals liebte von allen Gefährten Athene Eine Nymphe, so werth war ihr nicht eine wie sie; Immer begleitete Pallas Athene Teiresia's Mutter Gen Koronea und hin zur thespiensischen Stadt; Oftmal, wenn durch Bootias Fluren mit schnaubenden Rossen

Pallas fuhr zu des Hain's duftenden Schatten, und oft,

Wenn sie am User des Flusses die hohen Altare besuchte, Hemmte sie ploylich den Lauf ihres Gespanns, und gebot,

Liebreich gebot sie ihrer Geliebten, daß sie des Wagens Sessel besteig', und bei ihr setze vertraulich sich hin. Reine Gespräche der Nymphen gesielen ihr ohne. Chariflo;

Reigen und Tanz war ihr ohne Chariklo verhaßt. Aber obgleich die Nymphe die Lieblingsgefährtinn Athene's

War, so flossen doch oft Zähren die Wang' ihr herab!

Einstmat lossten sie beide zugleich die Spange des Busens,

Badeten beide zugleich im Helikonischen Quell; Schwühl und brennend strahlte der Mittag; Menschen und Thiere

Schirmte Dickicht und Dach, Stille beherrschte ben Berg.

Mur Teiresias irrt' umher, ihm sproßte der Bart

Einsam, von Hunden verfolgt, naht er dem heiligen . Quell.

Lechzend naht er mit glühendem Durft! Unglücklicher Jüngling!

Schuldlos sahst du, was nie strassos erblickt, wer es schaut!

Ploglich entbrannte der Göttinn Zorn, die drohende fagte:

Frevler, des Ungläcks Weg führte dein Damon dich, fleuch!

Fleuch, Teiresias, sleuch! es verhülle dein Auge dir Blindheit!

Also sprach sie, und Nacht deckte Teiresias Blick.

Sprathlos stand er mit bebendem Knie, vom Schrecken gefesselt

Starrte die Stimme des Grams ihm auf den Lippen, und schwieg.

Ungestüm rufte die Klage der Mutter: Was thust du, o Göttinn,

Meinem Knaben! ach, lohnt Freundschaft der Himmlischen so?

Götter! sie raubt ihm die Augen! Unseliges Kind, du sahest

Pallas Brufte, du fahst nacket der Babenden Leib,

Aber die Sonne siehst du nicht wieder! ihr Götter, ich Arme!

D, du Gebürg' und du Quell', ewig verlaß' ich euch nun!

Helikon, ach, du rächtest dich grausam! Gemsen und Rebe

Töbtet' er dir, du raubst seinen Augen das Licht!

Ruft' es, und stürzt' auf den Sohn, und schlang die - beiden Arme

Jammernd um ihn; da floß, so wie der Nachtigall.
Schmerz,

Weinend die sanftere Wehmuth der Mutter. Die Göttinn erbarmte

Sich der Freundinn, und sah liebend und trauernd sie an:

Beste der Weiber, ach, rufe zurück, was wider mich aussprach

Dein Etgrimmen! nicht ich raubte dem Knaben das Licht;

Pallas Athene hat kein Gefallen, das Auge des Jünglings

Auszuldschen! Es spricht, hore, des Schicksals Gesetz: Welcher, wider des Gottes Willen, der Himmlischen einen

Anblickt, schwerer Lohn büße des Schauenden That!

Beste der Weiber! fonder Rettung ist jego die Blindheit

Deines Knaben; schon da, als du das Schnlein gebarft,

Sponnen die Parzen sie ein in seinen Faden des Schicksals.

Dulbe, Teiresias, nun, was dir zu dulben gebührt!

Uch, wie wird von den Göttern mit tausend dampfenden Opfern

Flehn Aristäos, und stehn Kadmos Tochtet dereinst, Daß er leb' ihr Sohn Aktaon, ihr Einziger, lebe, Lebe mit blindem Aug'! Aber sie, stehen umsonst. Ach, nichts werden für ihn, den Gefährten der großen Latois,

Nichts vermögen die Jagd, deren Genoß' er im Thal

Und auf den Bergen wird seyn, und nichts der Lauf nach der Beute,

Nichts das sinkende Wild, triefend von beider Geschoß. Wider Willen wird er erblicken der badenden Göttinn Reiße, da werden ihn schnell, ihren Gebieter vordem, Seine Hund' ihn wuthend zerreißen; die jammernde Mutter

Wird im Wald' und im Thal suchen des Sohnes Gebein.

Shatlich wurde sie dich und selig preisen! es lebet Zwar mit verloschnem Blick, dennoch lebet dein Sohn!

Weine nicht, meine theure Gefährtinn! die schönste der Gaben

Will ich, aus Liebe für dich, deinem Knaben verleihn. Sieh', ich weih' ihn zum heiligen Seher; er soll in die Zukunft

Schaun, wie keiner es that; blühen soll ewig sein Ruhm!

Deuten soll er die Stimme des Vogels, und sepn ber Vertraute

Jegliches Fittigs, er rausch' Unglück, er sausele Deil!

So wie die Aropfen der Quelle, so wird entfließen die Wahrheit

Seinen Lippen, und wird lindern des Forschenden Durst;

Ihm will ich geben den magischen Stab, der leite des Blinden

Fuß, und silbernes Haar kranze die Scheitel ihm, einst.

Ihm allein soll unter den Schatten, wenn endlich er todt ist,

Weisheit bleiben; ihn soll ehren des Tartaros Fürst!

Sprach's, und winkt' Erfüllung, und ewig steht, was sie zuwinkt,

Unerschüttert. Es gab unter den Tdichtern ihr Zeus, Ihr nur gab er die hohe Gewalt, zu thun, was er selbst thut.

Keine Mutter gebar, Mägde der Badenden, sie! Pallas sprang hervor aus dem Haupte Kronion's; Erfüllung

Winkt, wie des Donnerers Haupt, Pallas Athene uns zu.

Horet, es kommt Athene! sie kommt, die Gottinn!
ihr Jungfraun,

Auf, empfangt sie! begrüßt, Tochter von Argos, sie froh!

Eilt ihr entgegen mit Dank und Gebet und mit Feiergefangen!

Heil dir, Göttinn, schau segnend auf Argos herab! Heil dir, Kommende, Heil! und Heil dir, wenn du die Rosse

Wieder leitest zu uns! Segne du Danaos Volk!

#### Proflos.

# Hymnus an Helios.

Ödre mich, König der geiffigen Flamm' und des strahlenden Wagens,

Beber des Lichts und Bewahrer der lebenerhaltenden Quelle,

Die du aus deiner Höh' in reichen unzähligen Strömen Beußest, daß sie blühen, herab auf die Welten des Himmels!

Du, der du deinen Thron in die Mitte der glänzenden Laufbahn,

Belche die Welten wandeln, von dannen mit. Geist und mit Leben

Segnend sie zu erhalten, hoch über die Lüfte gesetzt hast! Du bist's, der die Planeten mit Strahlen belebenden Feuers

Fürtest. Siehe, sie tanzen den nimmer ruhenden Reigen,

ind von ihnen senket sich erdwärts ihr zeugender Ausfluß.

Dein stets wiederkehrender Lauf, der bringet die Jahrszeit

Unsrer Erd', und strahlet Befruchtung auf alle Geschlechte! Sonne, du warstes, du stilltest der kampfenden Elemente Brausen, da du zuerst aus der Halle deines Baters Tratest, dessen heitigen Namen kein Sterblicher ausspricht!

Dir gehorchen die Hande der schicksalspinnenden Schwestern;

Ruckwarts winden sie wieder dom Knaul der Verhängnisse Faden,

Wenn bu's gebeutst; denn du bist König und mächtiger Herrscher!

Auf der Bahn, die du wallst, des göttergebotenen. Pfades,

Arittst du, Phobos Apollon! hervor, und singst zu der Leper

Hohen Gesang, der die Wogen des Meers und das

Schweigt, und die Gahrungen stillt der Natur, der Gebärerinn Aller!

Sonne, du zeichnest den Kreis, den sie fliegen, den hohen Gestirnen,

Ach, und erbarmst dich des leidenden Menschen! Du lehrest die Weisen

Deines Heiligthums der Krankheit Schmerzen # beilen.

Du bist's, den als Bacchos Erzeuger die Feiernden preisen,

Wenn sie in schattiger Felsen Kluft dir, Vater! frohlocken.

Andern Chdren der Seher bist du der-schöne Adonis.

Deine drohende Geißel, die fürchten sie, die die Menschen

Immer, nach Frevel lustern, umschweben, die Geister der Bosheit;

Uch! die unsre Seelen mit Leiden der Knechtschaft belastet

haben, auf daß sie immer im Pfuhl des Lebens versunken,

Inter der Last des Leibes sich martern, und dennoch der Heimath

Ihres Ursprungs, des Throns des ewigen Vaters vergessend,

lieben mochten das Joch das sie drückt, und die irdischen Bande.

Bester der Götter! Flammenumgürteter! Geber der guten

Saben! du Bild des alleserzeugenden Gottes, des Lebens

Bater! erhöre das Flehen meiner Thränen, befreie Rich von dem Frevel, und wasche mich rein von den Flecken der Sünde! Ach, errette du mich von der Straf und mildre das Auge, Deiner Gerechtigkeit Auge, das Aller Thaten erblickt! Geuß mir stets, o Vater des Lichts, in meine Secke Deine heilige Flamme, daß, die mich umhüllen, da Nächte

Schatten, vor ihr entfliehn, und sie mich erleuchtend belebe!

Schenke mir auch dein köstlich Geschenk, Gesundhat des Leibes!

Las mich ersteigen den Gipfel des Ruhms, daß ich ähnlich den Vätern

Sei, die mit Gaben beschenkten die lockenumsäusellen • Musen.

Ach! und gieb mir, o König, du, der du alles p

Und zu vollenden mit Macht vermagst, ach! gieb mi den Segen,

Eines heiligen Wandels ewigblühenden Segen! Wenn mir einst die Spindel des allgewaltigen Schickel, Deren Kaden dem Sterne gebietet die strahlende Laufbahn,

Droht, dann rette du mich mit beiner Hand, 0 de Starker!

# Hymnus an die Musen.

Feiernd sing' ich die Musen, die Tochter des großen Kronion,

Deren heilige Fackel die sterblichen Menschen erleuchtet; Sie, die unsre gefesselten Seelen im Abgrund des Lebens

Durch die geistentflammende Weihe der hohen Belehrung,

Von dem erdegebornen Joch der Leiden entlasten, Und sie empor zu streben kräftigen, und den verlornen Pfad geläutert zu wallen zu ihrem Heimathsgestirne; Ach, zum Stern, den sie irrend verließen! Da sanken sie nieder

Auf das Gestade des irdischen Lebens, an das die Bethörten

Fesselt die Kette, der Träber Kost und des sandigen Erbes!

Ach! Gdttinnen, führt mich zurück von den furchtbaren Fren

Meines Pfades, und athmet mich an mit eurer Begeistrung!

Daß ich meine Brüder, die götterfürchtenden Menschen, Nicht auf Wege führe, die eure göttliche Leuchte Nicht erhellt, und auf denen der Früchte keine sie laben.

Hebt mich, ihr Musen, empor aus dem täuschenden Taumel des Lebens,

Und erfüllet mit heiligem Lichte meine Seele, Daß sie lehrhegierig empfahe die Gabe der Kenntniß Und sie unter die Menschen mit Zauberstimmen verbreite.

Töchter Gottes, hört mich! Ihr, die ihr mit mystischer Flamme

Rühret den Geist, und leitet den Strahl der heiligen Weisheit!

Die ihr durch eure Weihe, zu welcher der Reine nut nahet;

Läutert die Seelen, und führt sie zu Gott aus finsterm Thale.

D, ihr mächtigen Retterinnen! verwehet die Nebel, Die mich umschweben, und blicket mich an mit himmlischen Lichte,

Daß ich ben ewigen Gott erkennen mog' und die Menschen,

Und von Missethaten gereinigt, nicht stets von ber Rache

Sei gebannt, von den Seligen fern an Lethe's Gestade;

Ach, und lasset nicht zu ihrer Bergehungen Strafe,

Meine mude Seele, von irdischen Bürden belastet, Länger in dieses Lebens stürmenden Fluthen sich martern!

Geberinnen der leuchtenden Weisheit, horet mein Flehen!

Laßt mich eures Heiligthums Halle, mich Lechzenden, heben!

Ach, und leitet an eurer Hand mich die Pfade gen Himmel!

# Musåos.

#### Leander und Hero.

#### Ein Gebicht.

Hero und Leanbros.

Singe, Gottinn, die Fackel, die Zeuginn der heimlichen Hochzeit,

Und zu dem fluthengetrennten Bette, den liebenden Schwimmer,

Und Abydos und Sestos, die Stätte verborgener Liebe, Ach, und die mitternächtlichen Kusse, die Eos nicht sahe!

Singe, Muse, den Schwimmer Leandros, und singe die Fackel,

Aphrodite's Gesandtinn, die botschaftbringende Fadel, Welche den Liebenden winkte zu seiner schmachtenden Hero;

Flammend, wie Eros Fackel! sie hatte Zeus zu den Sternen Sollen erheben nach nächtlichem Dienst, und hätte sie nennen

Sollen den hochzeitwaltenden Stern der Liebesgötter!

Sie nur war die Vertraute der Freud' und der Sorgen, und brachte

Schweigend und treu die Botschaft der schlummerlosen Umarmung,

Ehe der grimmige Sturm sich erhob mit schrecklichem Brausen:

Aber wohlan, o Muse, singe bem Sanger das Ende,

Ach, der erloschnen Fackel! und, ach, des todten Leandros!

Rachbarliche Städte waren Abydos und Sestos, Zwischen beiden rauschten die Wogen; Eros spannte Seinen Bogen, und traf mit einem Pfeile die beiden Städte; den blühenden Jüngling entzündet' er, und die Jungfrau.

Hero war der Name der Jungfrau, des Jünglings Leandros;

Sestos bewohnte die Jungfrau, Abydos bewöhnte der Jüngling;

Beide waren der beiden Städte schönste Gestirne, Beide glichen einander! — Du, wenn du je dort wanderst,

Frage nach ihnen den trauernden Thurm, wo die Gestische Hero

Stand und die Fackel hob, die Bahn Leandros erleuchtend.

- Frage nach ihnen das rauschende Meer und den Strand von Abydos,

Der noch weinet den Tod Leandros und seine Liebe.

Aber wie schlich sich die Lieb' in das Herz des Abydischen Jünglings, Und wie gewann er die Gegenliebe der Sestischen Jungfrau?

Hero war entsprossen aus göttergepflegtem Geschlechte,

Kypris Priesterinn zwar, doch selbst unkundig der Liebe.

Sie bewohnte der Ahnen gethürmtes Schloß am Gestade,

Eine zweite Kypris Urania, züchtig und weise! Niemals mischte sie sich in die Kreise versammelter Frauen,

Niemals in die lieblichen Reigen der blühenden Jugend;

Aemsig mied sie die stechende Zunge der Weiber, die immer

Neidisch und unversähnlich verfolgen die schönere Jungfrau;

Kypris Altar war ihre Sorge, sie sühnte die Göttinn Oft, und besänftigt' oft durch lieblichduftende Opfer Eros, den Sohn der himmlischen Mutter; sie fürchtefe seinen

Flasimenden Köcher, doch floh' sie umsonst die feurigen Pfeile!

Jährlich kehret wieder in Sestos das völkergefeirte Fest, Aphrodite's Trader um ihren Geliebten Adonis. Schaaren eilten herbei zu des heiligen Tages Begehung; Von Hämonia kamen diese, jene von Appros; In den Städten Kythere's verweilte nicht eine der Weiber,

Nicht die Tänze reißten sie jetzt auf Libanon's Höhen, Keiner der Nachbarn blieb zurück von dem Feste der Göttinn,

Reiner von Phrygia, keiner vom nahegelegnen Abhdos, Reiner der madchenliebenden Jünglinge, welche beständig Dahin eilen, wo das Gerücht der Feier sie kinlockt, Nicht so begierig Opfer zu bringen den ewigen Görtern, Als zu sehn die versammelten Schaaren der blühenden Jungfraun.

Hero, die Priesterinn, wandelt umher in dem Tempel der Göttinn; Ihrem Antlig entstrahlte der liebreiche Schimmer der Schönheit,

Lieblich und sanft wie der Mond, wenn er schimmert in Sommernächten.

Rosen rothelten ihr in ber Mitte ber garten Wangen,

So wie die Knospe, wenn sie sich aufschleußt! Rothen und weißen

Rosen an allen Gliedern ahnlich, wie sie in Garten Ungesondert blühen, so blühte die Jungfrau; es wallte Nieder ein weißes Gewand dis zu der rosigen Ferse. Grazien schwebten auf allen Gliedern! Es wähnten die Alten,

Daß nur drei der Grazien wären, der lächelnden Hers Blickten der Grazien ohne Zahl aus jedem Auge. Wahrlich, eine würdige Magd erwählt' Aphrodite Sich, die die Schönste prangt in allen Kreisen der Weiber,

Kypris Priesterinn! Kypris selbst! so wähnt, wer sie anschaut!

Ungestüm schlugen der Jünglinge Herzen; keiner der Männer

Sah sie, ohne sich Hero zur Bettgenossinn zu wünschen; Ueberall, wo sie ging im festgegründeten Tempel, Folgten ihr nach der Wunsch, und das Herz, und das Auge der Männer,

Und die Jänglinge staunten, und einer fagte dem andern:

Sparta hab' ich besucht, gesehn die Stadt Lakedamon, Wo geseiert werden der Schönheit Spiel und Wettstreit, Aber keine sah ich wie diese, so zart und so züchtig! Waltet vielleicht des festlichen Tages der Grazien jüngste?

Meine Augen ermüben, ach, nimmer sättigt ihr Anschaun

Mich! mit dem augenblicklichen Tod' erkauft' ich ihr Bette!

Keiner der Gotter des hohen Olympos begehrt' ich zu werden,

Wenn sie lebte mit mir, mein Weib, in meiner Behausung. Darf ich aber, o Kypris, deine Priesterinn Hero Richt berühren, so gieb mir ein Mägdlein, wie sie ist, zum Weibe!

Also sprachen der Jünglinge viel, und viele verbargen, Auch entbrannt von ihrer Schönheit, die Wunde der Liebe.

Härter war dein Schicksal, Leander! Sobald du sie sahest,

Wolltest du nicht verzehren dein Herz durch heimliches Glimmen,

Sondern, unerwartet getroffen vom flammenden Pfeile, Warst du entschlossen zu sterben, wenn dein nicht Hero würde!

Ihrer Augen Strahlen nährten die Fackel der Liebe,

Und es brannte sein Herz in unauslöschlichen Gluthen. Ach, der unbescholtnen Jungfrau holde Schönheit, Die verwundet tiefer als schnelle Pfeile den Jüngling! Ihrem Aug'entsleucht das Geschoß und dringet in's Auge, Aber es sinket die Wund' und blutet im Herzen des Jünglings! Staunen ergriff Leander, und Rühnheit, und Schaam, und Beben;

Zitternd bebte sein Herz, es hielt die Schaam ihn gefangen.

Hero's Grazien staunt' er an, die Liebe verbannts Wieder die Schaam, und hob in seinem Busen die Kühnheit.

· Leises Trittes ging er und skellte sich gegen sie über, Abwärts zwar sich wendend, doch sah er sie an mit der Liebe

List, und verführte mit stummen Winken das Herz der Jungfrau.

Pa sie die Liebe des reigenden Jünglings erkannte, da freute

Sie sich seiner Schönheit, und wandte die schmachkenden Augen

Oftmal weg, mit tauschender Ruhe, doch kehrten sie wieder Hin auf ihn, und brachten ihm heimlich selige Botschaft. Schüchtern sank der Errothenden Blick! Da blübt' in des Jünglings

Herzen die Freud', als das Auge der Jungfrau die Lieb' ihm bekannte!

Seufzend sehnt' er sich nun nach der heimlichen Stunde der Liebe.

Helios hatte sich schon gesenkt in die Fluthen des Meeres,

Und es erschien der Abendstern am Saume des Himmels.

Als mit dem schwarzen Mantel der Nacht die Erde verhüllt war,

Da erkühnte Leander sich und ging zu der Jungfrau. . Leise trat er hinzu und drückt, ihr die rosigen-Finger

Seufzend aus tiefem Herzen! Mit zornnachahmendem

Zog sie die weiche Hand zurück aus seinen Händen; Doch in ihren Blicken sah er Rührung und Liebe.

"Pidhlich ergriff er des Mädchens gesticktes Gewand"
mit verwegner"

Hand, und führte sie hin zu den innersten Hallen des Tempels.

Langsam folgte mit sträubenden Füßen dem Jungking die Jungfrau,

Scheinhar weigernd, und droht' und schalt mit den Worten der Welber:

Rasest du, Jüngling, wohin, o Bdsewicht, ziehst du mich Jungfrau?

Mein Gewand laß' unbetastet, und gehe du deinen Weg, und fürchte die Rache meiner begüterten Eltern!

Ziemt es dir deine Hand en die Priesterinn Kypris zu legen?

Unzugänglich ist der Pfad zu dem Bette der Jungfrau!

Also fagte Hero mit jungfraugeziemendem Dräuen. Da Leander horte die Wuth der weiblichen Drohung, War sie ihm ein Zeichen, daß er den Willen des Mägdleins

Lenken werde; denn oft, wenn die Weiber den Jünglingen drohen,

Ist die Drohung der Bote der nahen Versöhnung. Leander

Rüfte plotlich, getrieben vom Stachel des heißen Verlängens,

Ihren weißen, duftenden Nacken, und sagte die Worte:

. Schon wie Appris bist du, o Appris! wie Pallas, o Pallas!

Aehnlich bist du nicht den erdebewohnenden Weibern, Sondern du bist ahnlich den Tochtern des Vaters Kronion.

Selig, der dich gezeuget, und selig deine Mutter, Selig der Leib, der dich geboren! Ach, hörtest du meine

Bitten! Erbarme dich meiner Lieb' und meines Berlangens!

Du, Aphrodite's Priesterinn, treibe die Werke Kythere's, Komm und feire der Göttinn geheiligte Hochzeit: gebräuche.

Einer Jungfrau geziemet es nicht, Aphrodite zu dienen, Denn es freut Kythereia sich nicht der Zungfraun, und willst du Lernen die süßen Gesetze, die wahren Feste der Göttinh? Rüsse sind es und Ehen! Ach, wenn du liebst Aphrodite, Folge dem milden Gesetz der herzerquickenden Liebe! Nimm zu deinem Diener mich an, und willst du, zum Gatten.

Ich bin deine Beute, gehascht von den Pfeilen der Liebe.

Also sandte der listige Hermes den tapfern Herakles, Daß er ihr diensthar würde, zum schönen Lydischen Weibe;

Appris sendet dich mir und Hermes, der mich bethört hat.

Atalanta's Schicksal bedenk', Arkadia's Tochter, Welche die Küsse spride flohe des liebenden Jünglings, Ewiger Jungfrauschaft sich weihend; da zürnte Kythere Ihr, und erfüllt ihr Herz mit dem, den sie vormals verschmähte.

Meide den Zorn Aphrodite's, und laß' dich, o Hero, erstehen!

Also sprach er, und lenkte das Herz des weigernden Mägdleins

Schlau, und verführte sie durch liebentzündende Worte. Sprachlos stand und mit niedergesenkten Augen die Jungfrau;

Ihrer Wangen Schaam perbarg die Errothende sittsam; Zitterndes Fußes berührte sie kaum die Erd', und schaamhaft Faßte sie oft ihr Gewand und verhüllte die beiden Schultern.

Alles Boten seines Sieges! Das siehre Versprechen Ihrer erstehten Umarmung giebt uns das Schweigen der Jungfrau!

Schon empfand sie den bittersüßen Stachel der Liebe,

Und schon loderten liebliche Flammen im Herzen Hero. Ach, sie war von der Lieb' und der Schönheit Leanders verwundet!

Als mit mitternächtlichem Dunkel die Erde bedeckt war,

Sahe Leander nicht mehr mit wüthenden Quaalen der

Hin auf ihren blendenden Hals; in Freude verwandelt War sein Leid! Sie sagt' ihm endlich Worte der süßen Lieb'! ihr floß vom Antlig sanste Rothe, so sprach sie:

Frendling, beine Worte würden den Felsen erweichen! Sage, wer lehrte dich alle Pfad' irrführender Reden? Uch, wer brachte dich her zu meines Vaterlands Volke? Aber du flehtest vergebens! Wie könntest du, Fremdling, vielleicht ein

Flüchtling, ein Treulofer! meiner Liebe genießen? Und kann nicht die keusche Sitte der Che vereinen, Meine Eltern gestatten es nicht; und wolltest du bleiben Als ein wandernder Gast in Sestos, meiner Geburtsstadt, So vermöchten wir nicht zu verbergen die heimliche Liebe.

Uch, es ist schmähsüchtig der Menschen Zunge, was

zemand vollbrachte, das hört er wieder, er selbst, auf dem Kreuzweg!

Sag',- und verhehle mir deinen Namen nicht und die Heimath;

Wisse du meinen Namen: ich rühme mich, Hero zu heißen.

Einen himmelhohen, sausenden Thurm bewohn! ich Einsam, der ist mein Haus, mit einer einzigen Sklavinn, Bor der Stadt; es schlagen die hohen Wogen des Meeres

aut an des Thurmes Fuß. So wollen's die grausamen Eltern!

deine Jugendgenossen seh' ich, es tanzen vergebens ihre Reigen für mich die Jünglinge, nächtlich::und täglich

Schallet mir in den Ohren das Brausen der stürmenden. Brandung.

Sprach's, und bedeckte mit ihrem Gewande die rosigen Wangen,

ienn es ergriff sie wieder die Schaam, sie bereute die Rede.

Aber Leandros, getrieben vom Stachel des heißen Berlangens,

Strebte, wie er Sieger wurd' im Kampfe ber Liebe.

Blutige Wunden geben die Pfeile des listigen Gottes,

Uns zwar, doch er heiset die Wunden, der Götter und . Menschen

Heisheit und giebt in der Stunde der Noth uns Weisheit und Rettung!

Er war's, der sich Leandros erbarmte, des liebenden Jünglings.

Seufzend stand er und sagte die vielvermbgenden Worte:

Mädchen! für deine Liebe durchschwämm' ich die wüthenden Fluthen,

Waren sie auch unschiffbar, und brennten in lodernben Flammen!

Wenn ich schwimme zu deiner Umarmung, werd ich das tiefe

Meer nicht fürchten, und nicht das Brausen der stürmenden Wogen.

Iq! es sollen mich stets die Fluthen des Hellespontos Tragen: bei Nacht zu dir, mich, deinen triefenden Gatten!

Denn ich bewohne die Stadt Abydos jenseits des Meeres.

Aber erhelle du mir der Nächte Dunkel; erhebe Du von deinem Thurme die Fackel, auf daß ich den Leitstern

Seh', und nach ihn zu steuren vermag, mich Rachen ber Liebe!

D, dann seh' ich nicht den Untergang des Bootes, Micht den nimmertauchenden Wagen, und nicht den Orion,

Und mit dem Morgen schwimm' ich zurück zum Abydischen Hafen.

Alber, Geliebte, hute du dich für die sausenden Winde,

Daß sie nicht auslöschen die Fackel, und plötzlich mein Leben

Auch verlösche mit ihr, der rettungzeigenden Leuchte! Frägst du nach meinem wahren Namen, so wisse, Leandros

Heiß' ich, und nenne mich selbst den Gatten der schönen Hero!

Also beschlossen sie beide zu feiren die heimliche Hochzeit,

Und durchwachten die Nacht in schlummerloser Liebe; Küssend schworen sie oftmal, beide der flammenden Botschaft

Eingedenk zu bleiben, der Zeuginn des Hymensos, Sie, zu erheben die Fackel, und Er, durch die Fluthen zu schwimmen. Aber es nahte die bittre Stunde des Scheidens. Unwillig

Schlich zum Thurme Hero; Leander, daß er nicht irren

Mocht' in dunkler Nacht, erforschte sich Zeichen des Thurmes

Und des Gestades, dann schifft' er heim zur festen Abydos.

Beibe wünschten zurück das süße Geschwäz, und ber Liebe

Heimliche Kämpf, und flehten der Nacht, der Vertrauten des Brautbett's.

Schon verbreiteten sich die schwarzbeschleierten Schatten,

Schlaf den Sterblichen bringend; nicht ihm, ben sehnenden Jüngling;

Denn er harrt am Gestade des tiefaufrauschenden Meeres

Sehnsuchtsvoll, und ungestüm erwartet er Hymens Freudestrahlende Fackel, die Botschaft verborgener Ehc. Aber, ach! die Zeuginn der Thrån' und des stummen. Schmerzes!

Hero sehnte sich auch nach der Nacht. Da

Dunkelheit finstrer Ward, da zündete sie die Fackel. Da zündete Eros. Auch in Leander's Herzen die Fackel. Sie loderten beide! Heftig vergriff die Elle den Jüngling; am Ufet des

Ging er mit großen Schritten, und lauschte den

Miklich Kuhltein Schauer in ihn; doch ermeckt er von

Pldglich fuhr ein Schauer in ihn, doch erweckt er von neuem

Seinen Muth, und hob sein Herz, und sagte mit

Wäthende Lieb und Meer dhn' Erbarmen! Doch seid ihr, o Fluthen,

Wasser! Aber es flammet in meinem Herzen die Liebe! Lodre mein Herz! und fürchte du nicht die wogenden

Auf, wohlan zu ihrt was wolltest du scheuen die Wellen? Weist du nicht, daß aus ihnen geboren ist Approbite, Appris, die Herscherkun des Mieers und der Qualen der Liebe?

ist Gprache, und entblößte die blühenden Glieder von ihren Gewanden,

Und band um sein Haupt mit beiden Handen den

Schnell eatsprang er dem Ufer, und stürzte den Leib

Strebendinung allen Reckten hin zu der lockenden Fackel, Erzider stelbst war Nachen, und Steuer, und Ruber und Schiffer!

Sechsehnter Theile

Hero stand indes auf der hohen lauchtenden Zinne, Jeglicher Odem des Windes war ihr furchtbar, und oftmal

Schirmte sie das wallende Licht mit ihrem Gewande, Bis Leandros endlich erwattet bestieg: das User.

Sie selbst leitet' ihn hin zu dem Thurm, und sank in der Pforte.

Schweigend in ihres Bräutigams Armen; es schug
ihm von Arbeit

Und von Verlangen hoch die Bruft, es entträufelten seinen

Locken schäumende Aropsen des Meers; in die innerste Kammen:

Ihres Brautgemach's führte sie ihn, und säuberte

Seinen ganzen Leib, und vertilgte die Meergerüche Seiner Glieden, und salbt' ihn mit duftendem Dek der Rose;

Dann ergoß sie sich über ihn in dem bräutlichen Loger, Ueber ihn der noch keichte von Arbeit, und Missen ihm süß zur

Bräutigam, vieles haft du erlitten, was keiner

The Charles and

L saistab i thail

Bräutigam, vieles hast du erlitten vom salzigen Meer, Wiel, und viel vom Fischgestank der brausenden Flacken! Geuß nun, Geliebter, deinen Schweiß in meinen Busen! Augenblicklich, als sie noch redte, löst' er den Gürtel, Und sie begingen die heiligen Bränche der milben Kythere.

Ohne Reigen die Hochzeit und ohne Lieder das :: Brautbett!

Ohne Segenssprüche der Sänger die Feier der Ehe! Reine strahlende Fackel erleuchtes die bräutliche Kammer! Keine jauchzenden Tänzer schweben in künstlichen

Nicht der Bater und nicht die Mutter ruft: Hymenaus! Sondern in der Stunde der Che bereitet ihr Lager-Ihnen die Stille! die Finskerniß schmickt die Neus vernählten!

Fern war Hymen, und der Gesang, und die Zackel

Brautbettführerinn, was, die Nacht! es suchte vergebens.
Es in den Armen der Braut den Liebetrunknen!

Por dem dänmerkiden Morgen schwammt er zurück zu dent Seinen zurück Ungesättigt, und schwathtend noch nach süßer Wollust.

Hero, die köftlichgekleidete, täuscht' indessen die Eltern, Indessen Bei Tag, und Weib bei Nacht! Die Liebenden sohr sohr fohen

Micht, und genoffen selbnider die Freuden derheimlichen Liebe.

Aber sie lebten wenige Tag', und genoffen selbander Autze:Zoit die Freiden der Lummerbringenbens Sie! Ach, schon kommt heran die Stunde des frostigen

Tright of the first the west Weeres;

Ungewütter geißeten herab! os waget ven Schiffen in Nicht zu bestehtisdie: Gefahr der unglückschwangern 1946 ist ster spriesell vos Fluthenpriss, word noch Und schon ruhet entendstet sein Schiff im schügenden brodogwe vilk ist in sie Hafen.

Aber es hielt nicht bich das Schrecken des wüthenden dürntz zu einebenden Wihner Leantschied ungeschliche trieb des Thurmes flammenhe Kühner Leantschied in die die die die der Schrechen Kammenhe Welche unit lockendem Glanz Hymenhos Fackel die id nicht het rasenden Acht, sie rief! in die könteft du nicht der rasenden weinebeit die eine Graufame, treulose Fackel! —— Ach, sollte beim Graufame, treulose Fackel! —— Ach, sollte beim

Ihres Leandros enthehren die unglückselige Dernik ist Micht anzunden der Liebe Gestirn, das bald sich neigte?

Schicksal und Liebe geboten es ihr! es hob die Getäuschte.

Ach, der Liebe Fackel nicht mehr! die Kackel des Todes!

Nacht war's! heftig saus'ten die Winde, sie wehten mit wilden

Tobenden Stößen gegeneinander, die hohen Gestade Bebten krachend unter bem schlagenden Fittig des Sturmwinds,

Dennoch täuschte den Jüngling die Hoffnung, die Braut zu umarmen,

Und schon ward er gehoben vom dumpfaufrauschenden Meere;

Wogen wälzten Wogen, und stürzten übereinander, Hoch gen Himmel hob sich die Fluth, es ächzte die Erde

Unter den kampfenden Winden, sie bliesen mit machtigen Orauen,

Gegen den West der Oft, und Boreas gegen den Sudwind,

Todeston erscholl aus dem Schlunde jeder Woge. Biel erlitt' in den unversühnlichen Strudeln Leander, Oftmal fleht' er an Aphrodite, die wassergeborne, Oftmal Poseidaon, den erdeunigürtenden, oftmal Nannt' er an Boreas den Namen der Attischen Nymphe.

Keiner höret sein Flehen! Es hemmt nicht Liebe das Schickfal!

Immer wüthender tobte das Meer; die rasenden Fluthen

Rissen schleubernd ihn fort. Da sank das Permogen der Füße,

Und es starrt' unbeweglich die Kraft der rudernden Hände;

Biel des Waffers ergoß sich ihm in die keichende Kehle,

Und er trank den tödtenden Trank des gewaltigen Meeres.

Ach, die treulose Fackel verlosch im Ungewitter, Und die Lieb', und die Seele des unglückseligen Jünglings!

, Hero stand indeß, und starrte mit spähenden Blicken

Hin nach ihm, es folterten sie die schrecklichsten Qualen.

Eos kam, der frühgeborne, doch fahe nicht Hero Ihren Gatten, sie strebte vergebens, und suchte mit Thränen

Ihren irrenden Brautigam auf jeglicher Woge.

Endlich erblickt' sie am Fuße des Thurms, von den Klippen zerschlagen,

Ach, es war erloschen sein Licht! den todten Geliebten, Sah ihn, riß das gestickte Gewand von dem Busen mit beiden

Hanzt' sich herab mit Ungestüm von der Zinne.

Also farb zugleich mit ihrem sterbenden Satten Hero; so vereimigte beide die Stunde des Todes!

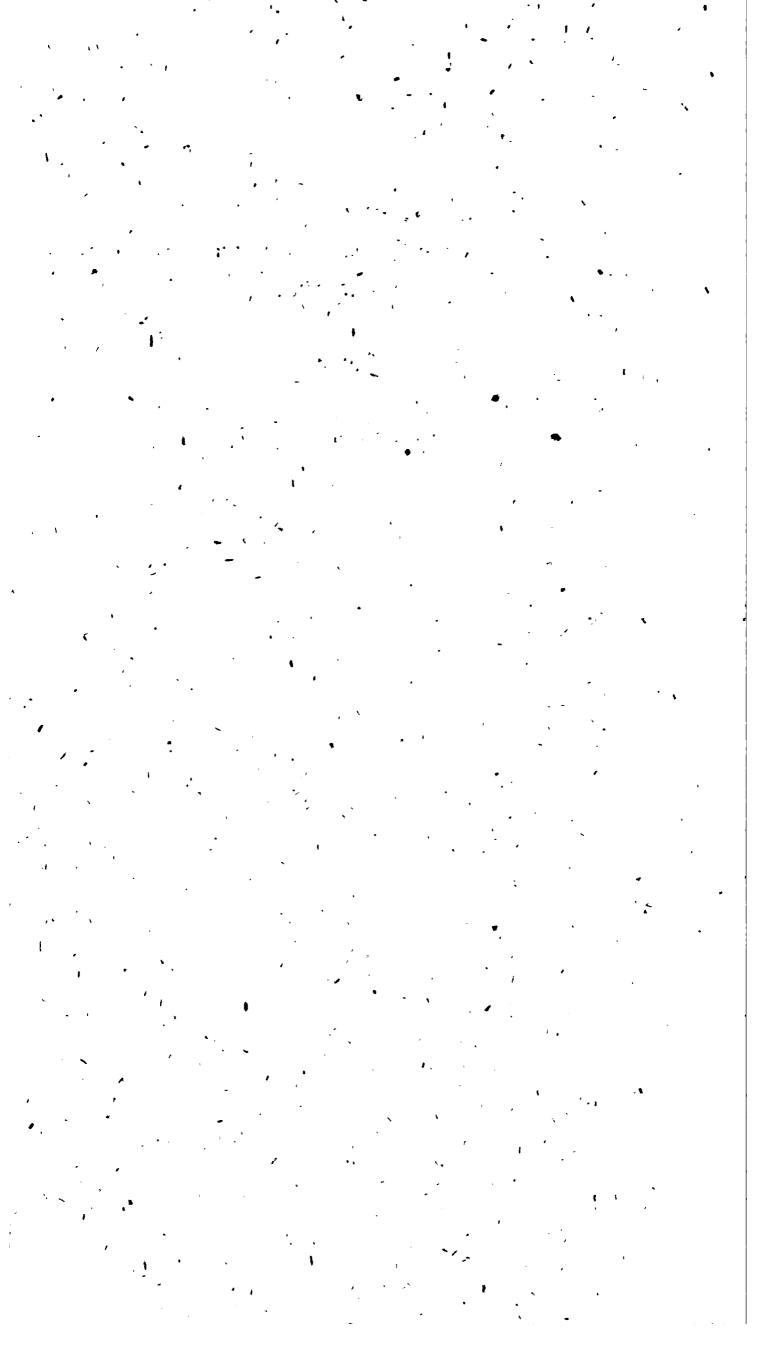

# Anmerkungen.

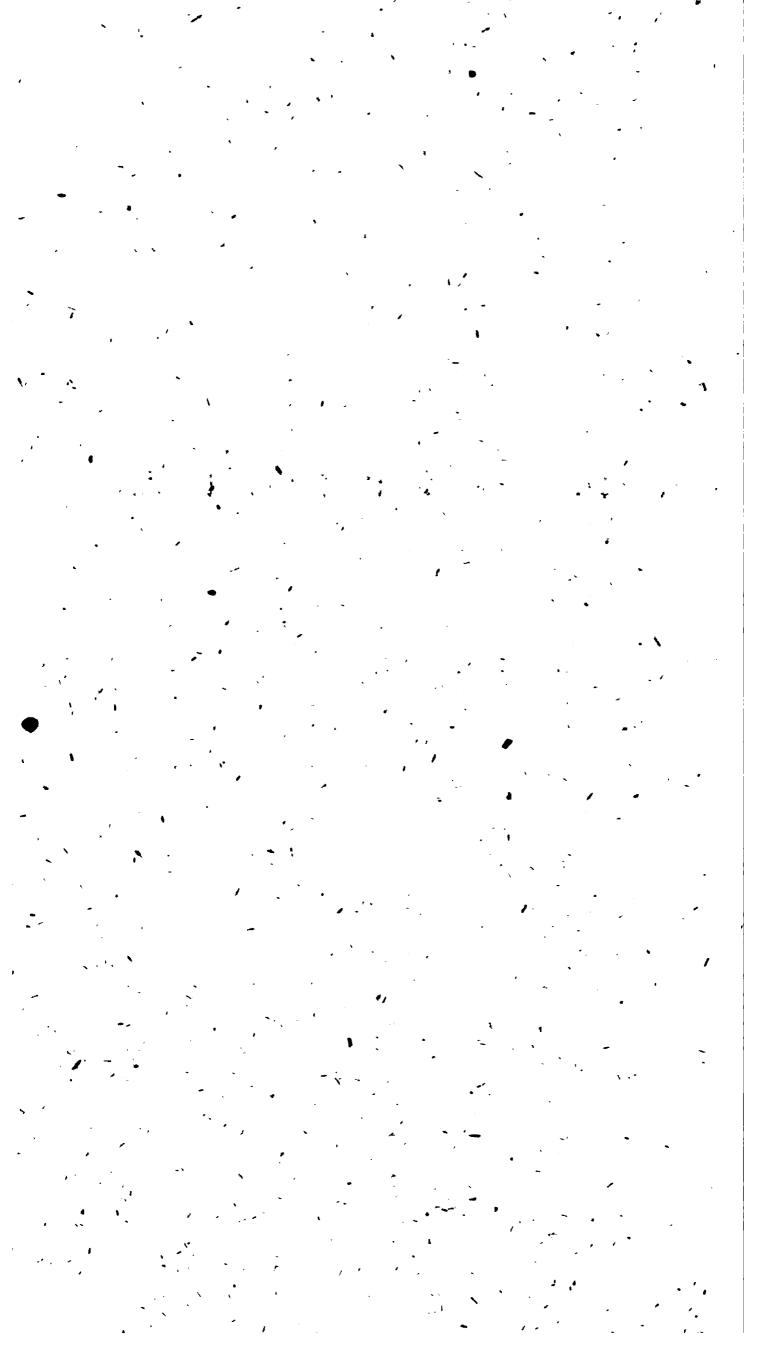

# Erstes Buch.

#### Seite 16. Bets I.

Wie du einst buhlend gingst zur schönen Azanischen. Jungfrau

Die Azanische Jungfrau, Koronis. Sie gebar Aesculap, schwanger von Phobos, der sie tödtete, weilsie ihren Liebhaber Ischys begünstiget hatte.

#### S. 17. B. 4.

Kamft zum heiligen Haine Poseidaon's, in Onchestos.

Diese heiligen Gebräuche des Bootischen Tempels sind mir unbekannt. Neptun's Beiname war; der Rossebändiger; sein Dreizack hatte das Ross aus der Erde gerufen, und die Isthmischen Rennspiele wurden zu seiner Ehre geseiert.

#### S. 18. B. 7.

Allen, die Pelops Insel auf fetten Fluren ernähret, Die Insel des Pelops: der Peloponnesos.

#### S. 26. B. 1.

-Seitdem heißt Pytho der Drach', .

Mider, Berwesung erregen.

#### 67-36 E. S.

# Das sei andrer Manner Werk! - -

Das Gericht der Amphyktionen, dessen besondere Sorge das Delphische Heiligthum war. Siehe Bor: rede, S. VII.

#### S. 54. B. 16. 17.

Hoch in den Händen Apollon's gehoben, versendet er einen

Garstigen Boten, einen schlimmen Gesellen des Bauches,

- - avea del cul fatto trombetta.

Dante.

Donner bei unsichtbarer Gewitterwolke. Bon dem vomindsen Riesen finden wir viele Beispiele, auch sogar vom Gotthelf! sagen (Zev σωσον) um die Berufung abzuwenden. Das lehrt uns dieses griechische Epigram, auf einen langnäsigen Mann:

Spare dein Gotthelf! wenn er nieset, er kann es ja selbst nicht

Horen; viel zu entfernt ist von der Rase sein Ohr!

#### S. 69. B. 1. 2.

Dein sei der unvergängliche Stab, der mit dreifache gespaltenen

Blattern grünet, der goldene Stab, dein sichrer Berather,

Von der praitesten Zeit bis zu uns-hat sich der Glaube an Wunderstäbe und Zauberruthen erhalten, an Stabe und Ruthen magnetisirt, elektrisirt durch magische Kräfte; vom Hermesstab bis zu der Wünschelruthe des

Bergmanns! Wer vermag auch hier die untrügliche Grenzlinie zu zichen zwischen Irrthum und Wahrheit? 2 B. Mos. 4. v. 17. sagt Gott zu Moses: Nimm diesen Stab in deine Hand, mit dem bu Zeichen thun sollt.

#### S. 74. S. 11.

Istia Vesta. Bey dieser Stelle berufe ich mich auf meine Erklärung in der Vorrede. S. IX. Kronos Saturn, daher Kronion Jupiter.

5. 85. , 8. 32 Jan 15 3 11911 (5)

Diesem gieb ben Namen Aeneias, .

Aireias von airάω, Kummer erregen. Birgil's Helden zu erhöhen haben andere diesen Namen von airéω (preisen, erheben) hergeleitetie.

And Brain and the configuration of the term and the configuration.

S. 94. V. 1.

Won Diokysos, Gentele's Sohn; der hackerühmten, 11-1-11 Dionysos, Bacchos, Bachksitakusik 1142 diari vid Er di 114 f 1919 (auste

S. 98. B. 7. — 9.

duter den steben irrenden Kreislauf Rossen Reben irrenden Kreinen mit Blidenden Rossen

Stets auf der dritten Bahn der Himmels Beste

den entferntesten, als den ersten zählen. i in inch

6. TOE

Hymnus an die Tyndariden.

Die Tyndariden, Kastor und Pollux.

6. 170. S. 6.

Und sie nannten ihn Pan, .

47.9 21.3 10.0

son Mar gles

6. 130. B. 1.

Singet Selene, die fiftigschwingende, . . . .

Selene, Luna.

which a long or day of the first of the

6. 131, A.S.

Und gewähret weiffagende Zeichen den sterblichen Menschen.

die nach den Monden rechnen was über dich kommen wird. Jesaia 47. v. 13.

Judicins i Minning Prikle Brak.

Da gebar ste, stimminger von ihm; Pandeia, die

Ob dieser Pande ia sonst erwähnt werde, weiß ich nicht, auch nicht vo das Attische Fest Pandia welches Bund der Ammerwandelnden geseiert wurde, eine Bezie hung auf sie hattel.

## .6. ¥34. B. 3.

Krofos und Marciffen. Die Mühren mit tauschenber Schone!

Mehr als die andern Blumen Pausanias führt eissen dieser Täuschung beschuldiget. eine alte Sage an, daß nicht hurch Violen, sondern durch Marcissen die Tochter Demeters bethört work den fet.

S. 139. B. 2

wegen der schönen Persephone.

Persephone und Persephoneia, Proserpina. **8**. 203.

161. B. 12.

Tyche, Fortuna. Eine Nymphe, keine Göttinn. Siehe Vorrede S. XII.

" Annually tone or a second of the spirit, supply in a nagender beite gegen with our Injule uniglass,

. D. N. D.

3 meites, Buchen Declinat consus, and application of the contract of the contra

S. 197. B. 13.

Wo sich des Königes Maal erhebt, .

Chill -

Das Grabmaal des MacCalos, des Sohns Lykaons, von dem der Berg Maenglos seinem Mamen hat. halte dafür, das Maal, das die Getter bewundern, sei der Beis selbsteil dieses großei Wendikaal unterdes Konige Mamen.

#### .S. 201.12B.J.

durch Dentiffenes Bienschlichtereinsteffen genacht chenter

Rirfe, Eirce.
Lacke die einestellen bei ber beite die Beschieben der Beschieben der beitelle beitelle

— Perimedea carmina cocta manu.

Propert.

erigische üsurggi sog indieu.

enigrojorst zaiong darierst dun en adariert.

. wie Theseusebeigaß Ber sthongelockten Minois!

rechte, Fretnied. Eine Nymohe, teine Göttin

# S. 216. B. 9. 10.

Pelops Reiche begefft ich nicht, und nicht Atalanta's Goldnen Apfel, und nicht zephyrverhöhnenden Lauf,

Obsurpuit virgo, nitidique cupidine pomi Declinat cursus, aurumque volubile tollit.

E1 .F . 191 . Ovid.

Andrew india social. A in die

enande estenden Bereiche Beiten bei Cohne Lykneiter Ist in in ihrer gehaben in ihrer gehaben beiten fier in ihrer bewanderen fei Beiten bewanderen fei in ihrer bewanderen fei in ihrer bewanderen fei in ihrer bewanderen in ihrer bewanderen in ihrer beiter bewanderen in ihrer beiter in ihrer in ihrer

# · 与. 229. ^9. 4:

Redlichet ist nach bem Winter bei Letz, tilch besti

In Text: nach bet Pfläume det Apfel. Bas würde bei uns keine Gradation seyn. Das Work Apfek ist im Griechischen so schwankend als im Lateinischen, es, bedeutet auch Quitte, Pfirsche, Limone, Granate ze.

# S. 264. B., 4.

Kittyras schönen Etzeugten beweinen bie Grazien klagend.

Kinryras und Morrha waren Adonis Eltern.

# S. 267. 25. 6.

Weint, Hyacinthen, mit settzendem Blott, . . .

Die Alten lasen aus den Btattern der Hyacinthe AI; Welches Acht bedeutet, und zugleich der Ansang des Ramen Aias ist.

Litera communis, mediis and included la querelac.

Inscripta est foliis: haec nominis illa querelac.

Ovid.

# · Sifts

# E, 208. 33. 54

Gaget allen Deagelschen Mabchen, . . .

Deagros, ein Thrakischer Fluß, Orpheus Bater. Bistonia, Thrakien.

Nodo coerces vipernó Bistonidum sine fraude crines.

Hor.

#### G. 269. W. 13.

Also sehnte sich nicht nach seiner Halczone Reprl Bepr; kam im Schiffbruch um; er erschien, sich sehnend nach ihr, seiner sich nach ihm sehnenden Halczone.

**5. 269. B. 15.** 16.

Also beseufzten in ditlichen Thaten die Mennischen Bögel

Nimmer Eos Sohn, . . .

Memnon's Schwestern wurden in Bogel ven wandelt.

#### S. 271. B. 3. 4.

Deine zwoto Trauer, o Meles!....

Meles, ein Fluß bei Omprna.

#### S. 272. 3.9.

Ihren Dichter befeufzet, wie dich, nicht Revs Gestade. Reas, eine der Kykladischen Inseln, der Geburts: ort des Dichters Simonides.

S. 273. V. 5.

Deinen Lippen nah'te Gift, du trankest es, o Bion!

Hatte Bion das Schicksal des beneideten Pergolese? Ach, daß wir von ihm ein solches Schwanenlied hatten!

6. 276. B. 14. S. 277. B. I.

Ward ein blühendes Weib, . . . . .

Misbe.

5. 279. B. 9.

Meiner Baterstadt fette Gefische

Property Child

٠ از ۱ اور از ۱ اور ۱ اور

Egrene. Siehe Pinbar's 5te und 9te Pythische Siegshymne.

S. 286. B. 5.

... und Tethys fauchzte,

Tethys und Thetis waren zwei verschiedene Meers göttinnen; jene das Weib des Okeans, und diese, Nersus Tochter, die Göttinn Peleus, Achilleus Mutter.

. 6. 287. B. 3.

. Ryrnos Gestade

Ryrnos, Rorssa. Cyrneas fugiant examina taxos.
Virg.

S. 289. B. 12.

Fünfimit goldwin Geweiß geschmucke Hinden ,...

Die Hindinnen haben kein Geweihe, doch fagt die Naturgeschichte von einigen Ausnahmen, und golone Geweihe wären auf den Köpfen der Hirsche kein gerin: geres Wunder gewesen.

S. 293. B. 14. 15.

.. und der Hunger, mit dem er das Rind an dem Pfluge einst

Todt schlug und es verzehrte; . . . . . .

Herkules begegnete den pflügenden Theodamas, den Bater seines geliebten Hylas; es hungerte ihn; et loste einem Ochsen das Joch, schlachtete und verzehrte ihn.

# S. 294. \$3. 9. 10.

Welcher entsprudelt der Delische Strom, . . .

Siehe den Hymnus an Delos:

An das Gestade des tiefsten der Strome, der, wenn der Nilos

Soch von des Mohrenlands Klippen sich stürzt, zugleich mit ihm aufchmillt,

S. 296. V. 2, 3.

Hemmt' auf der Flucht Vas Gewond, . . . . . .

Die Myrke, Aphrodite's Staude, wollte Minos Lithe begunstigen.

# Seite 296, Bers 7. 8.

Hapfens Socher ewigen Ruhm om Johischen Grahmas

Aplifon, mo Pelips hegreden was, sinc Stadt am Thus des Herges Pelips.

#### S. 297. B. L.

. . . . . . . . . . . YES

Selbst dein-Beifall Front, Atalanta, die schnelle,

Diese Atalanta ist mit der andern Atalanta, der Geliebten des Hippomenes, nicht zu verwechseln.

**6.** 297. **3.** 15.

dem Rauber und Tyndaros Tochter.

Dem Paris und der Helena

# 5. 298i Bi 15e:

Seine kimmerischen Schaaren, die stutenmelkenden Schaffen.

Heradat, Klio, Kap. 15, ermähnt dieses Zuges der kimmetischen und nomadischen Stathen unter dem Apdischen Könige Ardys, dem Sohne Singes.

#### **5**: 200. **3**. 8.

Ach, wie theuer buste den Fronck der große Atreide!

Diana phento Agamenium, woll er ihre Lieblings: Hindin getähtet hatte. Geine Tochter sollte das Bust: opfer seyn, allein der fromme Wille versöhnte die Göttink.

Flentibus ante aram stetit Iphigenia ministris;
Victa Dea est: nubemque oculis objecit, et inter
Officium turbamque sacri, vocesque precantum,
Supposita fertur mutasse Mycenida cerva.
Ergo ubi, qua deceit, lanita est caede Diena....

Ovidius.

# S. 305. B. I. 2.

... da hielten die tonenden Wigen der Schwestern, Melfa, dich nicht mehr;

Pesied. Theog. 187.

# S. 306. B. 4. 5.

Problemben Weides sehen, und ihre Strasby.

# S. 310. B. 6. 7.

Daß Makedonia fie, die Mutter der Helden, beherrsche.

Die Lagiden wähnten Alexanders Ruhm zu theilen, wenn sie ihr Aegyptssches Reich das Makedonische nannten.

# 6. 3fo. . B. 12.

Celten und fernere Wölfer! ....

Diesen Zug der Gallier, ihr panisches Schrecken und plöpliche Flucht, beschreiben Pansanias B. 10, und Justin B. 24.

# S. 312. B. 11. 12.

An das Gestade des tiefsten der Strome, . . . . . . . . . Der Inopos.

## S. 317. B. 1.

Poseidaon liebt nicht also Leczaion und Kerchnis, Lechaion und Kerchnis, zwei Hafen des Korins thischen Ischmus.

#### S. 318. B. 4.

Boreas Tochter brachten zuerst die heiligen Gaben, Herodot, Melpomene Kap. 33 bis 36. 5. 319. B. 1. 2.

Jünglinge singen die Lieder des Lykischen Greises, die Olen

Brachte von Xanthos Ufern, der hymnensingende Seher.

dlen, ein heiliget Seher, vor Orpheus, voer gleich: zeitig mit ihm. Er war der Stifter der gottesdienste lichen Bräuche in Delos.

S. 323. B. 3. 4.

Und der Tirnnthische Held salbten die Glieder zum Rampf;

Tirynthivs, Herkules. Virg. Aen. VII. v. 662.

S. 328. V. 2.

Flehn Aristäss, und flehn Kadmos Tochter bereinst, Kadmos Tochter, Autonoc.

S. 340. B. 9.

Eine zweite Appris Urania, züchtig und weise! Appris Urania, die himmlische Liebe.

S. 347. B. 7.

zum schönen Lydischen Weibe,

Omphale.

S. 347. B. 9.

Atalanta's Schicksal bedenk', Arkadia's Tochter, Quid suit asperius Nonacrina Atalanta? Succubuit meritis trux tamen illa viri. Saepe suos casus nec mitia facta puellae

aepe suos casus nec mitia tacta puellae

Flesse sub arboribus Milaniona ferunt — -

Qvid.

#### · 5; 351. · 18, 5;

Richt ben nimmer tauchenbent Wogen, und nicht ben Orion,

> Vides quanto trepidet tumultu Pronus Orion?

Horat.

Der nimmer tauchenbe Wagen. Im Griechischen bes

Arctos Oceani metmentes aequore tingui.

Virg.

S. 357. B. 17. S. 358. B. I.

Nannt er an Boreas den Namen der Attischen Nymphe.

Orithya, die Tochter des Atheniensischen Königs Erechtheus.

Si satis es, Borea, memor Orithyiae, Huc ades! — —

Ovid

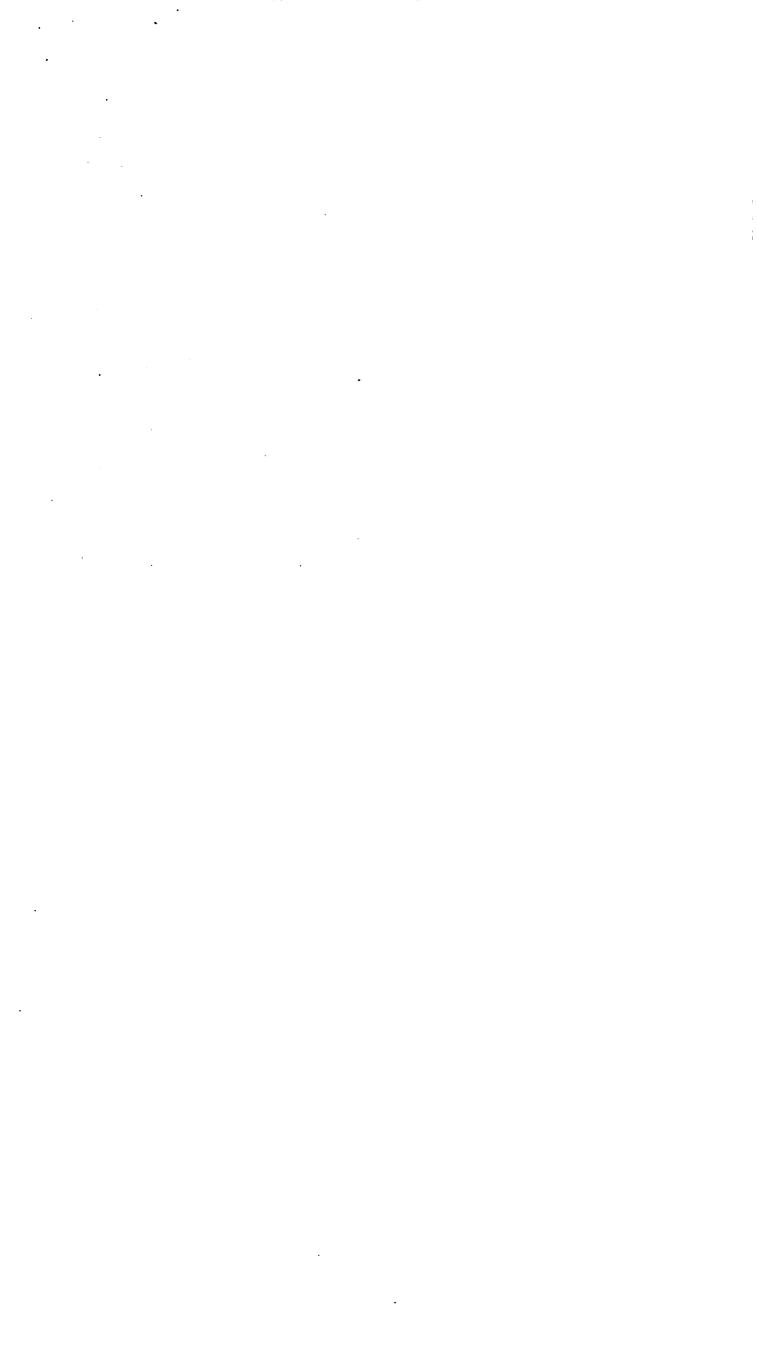

| • |      |          |
|---|------|----------|
|   | •    |          |
|   | · .· |          |
|   | •    | •        |
|   |      | 1        |
|   |      | 1        |
|   |      | 1        |
|   |      | 1        |
|   | •    | •        |
|   |      | •        |
|   |      |          |
|   |      | 1        |
|   |      | i.       |
|   |      | I        |
|   |      |          |
|   |      |          |
|   |      |          |
|   |      |          |
| • | •    |          |
|   |      |          |
|   |      | 1        |
|   |      | ŀ        |
|   |      |          |
|   |      | 1        |
|   |      | 1        |
|   |      | 1        |
|   |      | 1        |
|   |      |          |
|   |      |          |
|   |      | 1        |
| • |      | 1        |
|   |      | i i      |
|   |      |          |
|   |      |          |
|   |      |          |
|   |      | •        |
|   |      |          |
|   |      |          |
|   |      |          |
| • |      |          |
|   |      |          |
|   |      |          |
|   |      | 1        |
|   |      |          |
|   |      | i        |
|   |      | <u> </u> |
|   |      | ì        |
|   |      | 4        |
|   |      |          |
|   |      |          |
|   |      | •        |
|   |      | 1        |
|   |      | ì        |
|   |      |          |
|   |      |          |
|   |      |          |
|   |      |          |
|   |      | 1        |
|   |      | l        |
|   |      | i        |
|   |      | 1        |
|   |      | 1        |
|   |      | 1        |
|   |      | 1        |
|   |      | 1        |
|   |      | Ĺ        |
|   |      | 4        |
|   |      | 1        |
|   |      |          |
|   |      | 1        |
|   |      |          |

